

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries





## Rheinische

# Geschichten und Sagen

nou

Niklas Vogt.



885.43

Erster Band.

Frankfurt am Main Verlag der Hermannschen Buchhanblung 1817. Sunt lacrymae rerum et mentem mortalia tangunt.
Solve metus: feret haec aliquam tibi fama salutem.
Sic ait, atque animum pictura pascit inani,
Multa gemens, largoque humectat flumine vultum.
Fuimus Troes et ingens gloria Teucrum.
Vingilius.

V D T TV

### Vorrede.

Ich habe bisher die Geschichte und Verhältnisse des großen germanisch - christlichen Völkerbundes dargestellt; nun will ich in meine Heimath und zur Geschichte meines lieben Rheinlandes zurückkehren, und bis in haus und hof ein= dringen, um darin die Grundsteine nachzusuchen, worauf jenes große herrliche (Bebäude bernhete. So flein, und oft zerstückelt die rheinische Beschichte in dem Meere der Weltbegebenheiten erscheinen mag, so groß und merkwürdig wird fie, wenn man ihren Einfluß auf die Bildung der driftlich-germanischen Republik betrachtet. Seit dem Uebergange des Julius Cafar über ben

Rhein, bis zum Ruckzuge Navoleone über eben diesen Fluß, find die großen Revolutionen Teutschlands und Europens an seinen Ufern, wo nicht bewirkt, doch veranlaßt worden. Mit folgem, aber zugleich beklemmten Bergen unternahm ich daher die Bearbeitung der rheinischen Geschichte; denn hier fand ich meine Wiege, die Svielvlätze meiner Anabenfreude, die ersten Uebungsschulen meiner jugendlichen Bestrebungen und meiner mannlichen Versuche und Soffnungen wieder. Berge und Thaler, Felder und Garten, bemooste Ruinen und neue Gebäude erinnerten mich an die schönste Zeit meines Lebens. Man wird es daher meiner Vaterlandsliebe zu aute halten, wenn ich manche Theile dieser Geschichte fehr lebhaft und umständlich vortrage.

Der Hauptzweck dieses Werkes aber ist, meinen Landsleuten die Thaten ihrer Väter, das Andenken an ihre Größe, und den Verlust ihres Wohlstandes in das Gedächtniß zurückzus führen; auf daß sie künftig diese Gaben Gottes

weder für gleisende Worte, noch für sträsliche Bundnisse hingeben mögen. Darum habe ich einer jeden Gemeinde und einem jeden rheinischen Lande seine eigene Geschichte zusammengestellt. Dabei ließ ich die alten Volkslieder und Volkssagen nicht unbenugt; sie klären öfters die Urkunden auf, und geben uns ein treues Bild von dem Geifte unserer Bater. Denn der Geschichtschreiber versehlt seinen Zweck sehr, welcher den Geist verstoffener Jahrhunderte, wo alles auf Grundeigenthum und Gefühl angelegt war, mit den Farben unseres Zeitalters schildern wollte, wo die Staaten und Volker nach Geldeswerth und statistischen Berechnungen geschätt und regiert werden. Wer also in dieser rheinischen Geschichte vor dem westphälischen Frieden Spott über heilige Sagen, oder Bemessung der Staatsfrafte nach Geld und Menschenzahl, oder ephemere Verfassungen nach einerlei Schrot und Korn sucht, der lese davon die drei ersten Theile nicht; denn erst in dem letten, welcher

die neue Geschichte darstellt, soll davon die Rede senn. Wer aber jener großen, sesten Unlage nachspüren will, wodurch das freie Einzelne zu einem großen, lebendigen Ganzen zusammengefügt, und die große Mannigfaltigkeit mit der heiligen Einheit gepaart werden sollte, der sindet hier Stoff und Thatsachen.

Da diese Geschichte nicht sowohl für gelehrte Alterthumsforscher, als das Volk aeschrieben ist, so have ich die kritischen Untersuchungen über unbedeutende Nahmen, und die Beweisstellen unter dem Texte weggelaffen. Denn ich weis es aus eigener Erfahrung, daß Geschichtsbücher, worin der Text beständig mit Roten und Citaten unterbrochen ift, das Bild des Ganzen in dem Gedachtnisse des Lesers zer= fruckeln. Die Werke des herodotus, Thus endides, Livius und Tacitus sind jeder= zeit als klassisch und geschichtmäßig anerkannt worden, obwohl sie die angegebenen Thatsachen nicht mit Urfunden belegt haben. Rur Gpot=

ter, wie Lucian und Voltare, oder Skeptiker, wie Harduin und Hume wollten ihre Wahrhaftigsteit verdächtig machen. Allein die Geschichte des Herodotus hat Griechenland in Bewegung gessetzt, dagegen haben jener Zweisels und Spottsschriften alle Vaterlandsliebe erkaltet. Solche Werke können zwar das Zwergsell müßiger Leser, aber nicht das Trommelsell thätiger Wehrsmänner erschüttern.

Indes bleibt eine aus Urkunden und ächten Quellen hervorgehende Geschichtsbearbeitung immer sehr lobenswerth, und wir sind jenen Männern großen Dank schuldig, welche uns dadurch das Studium der Geschichte erleichtert, und die Materialien dazu zusammengetragen haben. Wo ich also in den mir ehemals ansvertraueten Archiven nicht besondere Quellen gesunden habe, nenne ich mit Dank die Sammslungen von Schard, Pithou, Pistor, Reuber, Urstissus, Gudenus, Freher, Goldast, Lindenbrog, Ekkard und Leibs

nis für die allgemeine teutsche Geschichte; für die besondere der rheinischen Länder, die Werke Mullers, Schopflins, Sattlers, Bfifters, Spittlers, Lehmanns, Schannats, Frehers, Tollners, Kremers, Wents, Widders, Crollins, Dahls, Johannis, Wurdweins, Ruchs, Battons, Ris chards, Kirchners, Hontheims, Brouwers, Teschenmachers, Gelens, Bun= thers and Wittenbacks ic. Ich habe fvaar öfters in dem Terte deren Erzählungen und Meinungen angeführt, und jeder gelehrte Geschichtskenner wird wohl in dieser Geschichte Die Quellen entdecken, woraus ich schövste. Um aber doch dem gelehrten Bublikum Genüge zu leisten, werde ich, wenn der letzte Theil, welcher die Geschichte unserer Zeiten umfassen foll, vollendet ist, hinten an, wie Robertson in feiner Geschichte Karls V., einen Coder der Beweisstellen solgen lassen. Die fabelhaften und romantischen Sagen, welche ich theils in Chroniken, theils in Volksliedern fand, habe ich mit vier und zwanzig Steinzeichnungen den drei ersten Theilen beigefügt.

Da ich gerade zu der Zeit, wo dieses Werk zum Drucke kam, auf ein Umt gezogen wurde, welches mich an der letzten Ausseilung oder genauen Korrektur verhinderte; so werden meine gütigen Leser einige Wort=, Nahmens= und Zah= lensehler, welche sich ohngeachtet der Sorgfalt des Herrn Korrektors allensalls eingeschlichen haben, entschuldigen. Die aussallendsten davon, welche ich bereits schon in diesem Theile entdeckt habe, werde ich am Schlusse dieses, die übrigen am Ende eines jeden der solgenden Theile bemerken.

Schlieflich muß ich noch etwas über die Behandlung und Darstellung der rheinischen Geschichte sagen. Ansänglich hatte ich sie, wie Johann von Tritheim, oder Johann von Wüller synchronistisch behandelt, und die Begebenheiten jedes rheinischen Landes oder Staates in dem Zeitalter, wo sie vorgefallen,

neben einander gestellt. Diese Urt behielt ich auch jetzt noch in den Verioden der Geschichte unter den Römern, den Franken und den ersten Raiser-Dynastien, bis auf das soaenannte große Interregnum bei. Denn obwohl man auch schon zu jenen Zeiten ben Uebergang zu einzelnen Staaten und Landern findet, so machen die Begebenheiten doch immer noch zusammen ein Sanzes aus, unter welches sie füglich gestellt merden konnen. Von dieser Art, die rheinische Geschichte zu ordnen, gehe ich aber nach dem Interregnum ab. Nachdem ich das Ganze zuvor in einem allgemeinen Bilde geschildert habe, schiebe ich die Geschichte eines jeden Landes und Staates ein, wie sie langs dem Rheine hinab auf einander folgten. Da= durch wurde ich zwar zu öftern Wiederho= lungen und Ruckweisungen gezwungen; allein ich zog diese Art der Darstellung der synchros nistischen aus folgenden Gründen vor. Erstens ist diese Geschichte, wie ich schon bemerkt habe,

hauptsächlich für die Bewohner des Rheins geschrieben. Rede Stadt, jedes Land, jedes Kurstenbaus soll darin, nebst der allaemeinen teut= schen Geschichte, auch seine eigene in einem bes fonderen Zusammenhange finden. Zweitens murden die Begebenheiten einzelner Lander an ihrer Wichtiakeit und Darstellung verloren haben, wenn ich sie in dem synchronistischen Strome der allgemeinen Geschichte nur flüchtig hätte vorbeifließen lassen. Drittens erscheint dadurch der Geist der teutschen Volkerstämme und das Eigene ihrer Geschichte um so leb= hafter, jemehr das Einzelne mit dem Ganzen, das Ganze mit dem Einzelnen verbunden in gehöriger Wurde dargestellt wird. Die Geschichte der Teutschen hat das vor jener der andern Völker vorzüglich eigen, daß man sie ohne die besonderen Geschichten seiner Stämme und Lander gar nicht versteht. Der Geschicht= schreiber der Teutschen muß also wie der Baumeister eines gothischen Minsters das Einzelne

auf das Ganze, und das Ganze auf das Einzelne berechnen. Wie also zum Beisviel ber Dom von Colln eine plumpe, druckende Steinmasse ware, ohne seine Kavellen, seine Beiligenhänschen, und seine durchbrochenen Saulen und Verzierungen; so wurde die große ger= manisch-christliche Verfassung und ihre Geschichte, ohne die vielen in ihr enthaltenen besonderen Verfassungen und Geschichten, eine kalte, steife, druckende Despotie ober affatische Geschichte geworden fenn. Rach dem ursprünglichen Geiste der Teutschen, wollte jeder freie Mann, jeder Bau und jeder Stamm auch feinen eigenen Stand, und folglich seine eigene Geschichte haben. Darum finden wir das christlich = aer= manische Europa gleich nach der Völkerwande= rung in so viel Reiche, und diese wieder in so viele Staaten und Länder einaetheilt, mit sonderbarer Form und Sitte; aber zusammenges halten durch die christliche Religion und das Raiserthum. Diese Eintheilung erhielt sich auch

über tausend Jahr unter den germanischen Völkern, so lange namlich der christlich = ger= manische Beist ihnen beiwohnte. Nachdem aber dieser entweder durch oberstächliche Raisonne= ments, oder aar durch Spott låcherlich gemacht, und die Völker nicht mehr nach Sitte und Gewohnheit, sondern nach statistischen Tabellen vertheilt und zerrissen wurden; verfiel auch die einzelne Gelbstständigkeit oder Freiheit, und ein schändlicher einformiger Desvotismus sette fich auf den Thron der Kirche und des heiligen ro= mischen Reichs. Obwohl ich aber das alte driftlichegermanische Gebäude und feinen Beife in aller der Würde, wie er es verdient, dars stellen, und die Ursachen seines Verfalles aufzeichnen werde; so kann ich mich doch nicht überzeugen, daß er durch unsere neuen Kirchenund Staatsanstalten wieder zum Leben aufers weckt werden könne. Was einmal vorüber ift, kömmt wenigstens in seiner alten Form und Gestaltung nicht wieder. Die Vorsehung,

welche im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt die alten Germanier herbeigeführt hat, um auf den Trümmern des alten heidnisch= römischen Neiches ein neues, christlich=teutsches zu stiften, wird, wenn es Noth hat, auch in künstigen Jahrhunderten neue Germanier herbei= rusen, um der Welt und ihrer Geschichte neues Leben zu geben. Den Geschichtschreibern kommtes zu, das Große und Gute verstossener Zeiten dar= zustellen, damit die künstigen Geschlechter Beispiele sinden, welche ihnen zur Nachsolge oder Warnung dienen können. In diesem Sinne habe ich denn auch diese rheinische Geschichte geschrieben.

Und nun, meine lieben Landsleute vom rechten und linken Rheinuser! nehmt dieses Werk, welches mich so viele Mühe und Zeit gekostet hat, als den ausrichtigsten Beweis meiner Liebe und Hochachtung an. Bewahret es als euern Hausschatz, euern Bildersaal, euern Stolz. Laßt es nicht durch fremden oder einseitigen Spott aus euerm Andenken vers

schwinden; denn es enthält, seiner Fehler ohn= geachtet, die Bilder unserer ehrwurdigen Bater, die Reliquien unserer heiligen Lehrer, die Quel-Ien eures Wohlstandes, und, wenn ihr wollt, auch die eurer Macht. Nach der großen Bölkerwanderung, wodurch alles in Wildheit und Barbarei zurückaeworfen ward, ist vom Rheine her wieder das erste Licht und die Gesetlichkeit über Europa und die Christenwelt ausgegangen. Auf unsern Kelbern und in unsern Städten find die teutschen Kirchen gegründet, die teutschen Gesetze gegeben, und die teutschen Könige gewählt worden. Unsere Länder gaben der Rirche die heiliasten und flügsten Bischöfe, dem Reiche die größten Kaiser, dem Vaterlande berühmte Gelehrte und Künstler, der Welt einen allgemeinen Handelsverkehr.

Auch in unsern Zeiten habt ihr die Rhein: grenze und unser altes teutsche Neich mit euerm Gute und Blute vertheidigt, und send bis zum letzten Kampse rustig im Felde gestanden. Das von, und wie man ench dafür belohnt hat, foll die Nachwelt in dem letzten Theile dieser rheinischen Geschichte hören. Wer wird es uns alsdann übel nehmen, wenn wir dabei an den Spruch jenes alten Dichters denken:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Einen Rächer haben wir schon gesehen, wer weis, ob nicht ein zweiter kommt! —

Frankfurt am Main, ben 18ten October 1816.

Niklas Wogt.

#### Erftes Buch.

## Mheinische Geschichte

im

alten Germanien.



## Rheinische Geschichte

unter ben

#### heermannen und Romern.

Imischen den hohen Schweizeralpen erhebt sich ein stattliches Gebirg, welches von dem heiligen Gotthard seinen Mamen trägt. Um sich her bildet es noch mehrere Gletzschehen, die Furca, den Vogelberg, den Erisspalt und den Splügen. Seine höchste Spike steigt 11280 Schuhe über die Meeressläche. Im Ganzen genommen ist es einer von den ungeheuren Urselsen, welche der Erde Gestalt geben; aber seine Bestandtheile sind eben so mannichsaltig, als abwechselnd, denn man sindet dort im sleinsten Umsreise die seltensten Fossilien. Und seinen warrreichen Klüsten strömen rechts und links herrliche Famir nach Italien, Frankreich und Teutschland. Unter diesen ist der Achein, sowohl der Schönheit als Geschichte wegen der berühmteste.

Alein und bedürftig sprudelt er anfänglich neben seis nen Geschwistern dem Teffin, der Abda, dem Inn und ber Rhone, aus drei verschiedenen Quellen und in drei

<sup>1.</sup> Miltenberg: bie Bohen ber Erbe.

verschiedene Bachlein zertbeilt, von der Hohe berab. Die zwei erstern vereinigen sich bei tem Aloster Dissentis; alle drei endlich nicht weit ober Mazuns. Also versärft bricht er durch die wilden Schuchten des Felsenthales gen Norden bis nach Schwaben vor, wo er von den jenseitigen Bergen aufgebalten und links nach Westen gewiesen, den Boden see bildet. Aus diesem tritt er bei Constanz schon kräftiger hervor, stürzt sich noch zwei Mal, bei Schafhausen und Lausenburg, über die sich ihm entgegenstellenden Felsen herab, und läuft so längs der nördlichen Schweiz fort, bis ihm bei Basel die Bogesen und der Schwarzwald seine endliche Nichtung nach dem fernen Norden geben.

Auf diesem letten Wege durchstromt ber Rhein von ber Schweiz bis nach ben Niederlanden jenes schone lange That, was bald mehrere Meilen breit, balb fo enae, wie fein Bett, ben Schauplat ber Geschichte bilbet, welche wir darftellen wollen. Es ift rechts und links von beben Bebirgreiben umgeben, wovon es feine eigene Geffalt erhalt. In dem rechten Mocinufer bin beigen fie in Schwaben ber Schwarzwald und die ranhe Alp, zwischen bem Recfar und cem Maine der Doenwald ober Melibofus, über bem Main nammten fie die Teutschen den Sannrich, die Romer den Taunus. Sinter biejen erftredt fich der Wefterwald; fie endigen mit dem beben Siebengebirge. Auf dem linten Ufer hangen fie mit bem Jura zusammen und ziehen sich längs dem Elfaße unter bem Rahmen ber Bogefen und Sartgebirge vermittelft des Donnerebergs bis an die Rabe. Ueber berfelben erhalten fie ben Namen Sundornick, und en-Digen, nachdem bie Mofel zwischen ihnen in den Mbein gefleffen ift, ebenfallo mit bem Giebengebirge ober bem Gottesberge.

Von dem Meine ber sieht man in der Rahe ober Ferne ihre Haupter sich über die Wolfen erbeben. Auf ihren Spisen eröffnet sich aber die herrlichste Aussicht über die ganze Gegend umber. Dieselbe ist groß und erhaben bei dem Aufgange der Sonne.

Die Höhen der Berghäupter haben verschiedene Naturforscher ausgemessen. Ihre Angaben hat Herr Professor Miltenberg gesammelt. Ich will sie, wie sie langs dem Phein hinab auseinander folgen, in nachfolgender Tabelle darstellen.

Auf dem linken Rhein = Ufer.

| Namen der Berge.                                                       | Seehöhe. | Beobachter  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| I. Die Bogefen.                                                        | Fr. Jus. |             |
| a. Bon Darnen bis jum Grand-Don-<br>non über den Ballon d'Alsace:      |          |             |
| Der Gipfel bes Ballon de Servance                                      | 3726     | André de Gy |
| Der Gipfel bes Ballon de Lure, la Haute Planche                        | 3492     | Derselbe.   |
| Der höchste Punkt zwischen Chateau-<br>Lambert und La Vieille Fonderie | 2874     | Dersetbe.   |
| Der Berggipfel zwischen Erival und<br>Remiremont                       | 2364     | Derfelbe.   |
| Der Sandsteinselsen la Louvière                                        | 2340     | Derfelbe.   |
| Der höchste Punkt zwischen Chateau-<br>Lambert und Corrallieres        | 2334     | Derfelbe.   |
| Der Gipfet bes Haut de Fresse                                          | 2332     | Derfelbe.   |
| Das Plateau über dem Erivalthale                                       | 2199     | Berger.     |
| b. Die höchste Rette vom Ballon d'Alsace bis zum Grand-Donnon:         |          |             |
| Der Gipfel bes Haut d'Honec                                            | 4128     | André de Gy |
| Der Cipfel les Chaumes, über der che-<br>maligen Abtei Pairis          | 3942     | Derfetbe.   |

| Namen der Berge.                                                                                                            | Seehöhe  | Beobachter.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                             | Fr. Tuß. |                |
| Der Gipfel bes Ballon d'Alsace nördlich                                                                                     | 3870     | 4 1 1 1 0      |
| von Giromagny                                                                                                               | 1        | André de Gy.   |
| Der Gipfel bes Bresoir                                                                                                      | 3840     | Derfelbe.      |
|                                                                                                                             | 3814     | Ann.d.Voy.1813 |
| Der höchste Punkt ber nahen Straße                                                                                          | 200      | A A . C        |
| am Ballon d'Alsace                                                                                                          | 3606     | André de Gy.   |
| Der Gipfel bes Grand-Donnon                                                                                                 | 3138     | Derfelbe       |
| Der Gipfet bes Barenkopfs, subofilich vom Ballon d'Alsace                                                                   | 2874     | Derfelbe.      |
| Die höchste Spize der Passage des Mont<br>St. Diey und Mont St. Marie aux<br>Mines                                          | 2365     | Berger.        |
| Der höchste Punkt ber Stroße zwischen Lusigny und Framont, auf dem Pla teau am nördl. Fuß des Gr. Donnon                    | 2256     | André deGy.    |
| Der höchste Punkt der Straße zwischen<br>Bussau und Abai über der Mosel-<br>quelle, tieser Einschnitt in die große<br>Kette | 2232     | Derfelbe.      |
| c. Westlicher Abhang der Bogesen:                                                                                           |          |                |
|                                                                                                                             |          |                |
| Die Spige bes Haut du Thau ob. Neuve                                                                                        | 3060     | Derfelbe       |
| Die Spise bes Haut du Rhau                                                                                                  | 2082     | Derfelbe.      |
| Die Spise bes Ormond                                                                                                        | 2682     | Derfelbe.      |
| Der höchfte Punkt der Strafe zwischen                                                                                       | 4004     |                |
| Geradmer und Vagney                                                                                                         | 2664     | Derfelbe.      |
| Der Berggipfel zwischen Fraize und la                                                                                       | (26      | Dansayka       |
| Croix aux Mines                                                                                                             | 2436     | Derfelbe.      |
| Die Spige des St. Martin                                                                                                    | 2364     | Derfelbe.      |
| Der Gipfet des Chambran = Berges                                                                                            | 2202     | Derfelbe.      |
| Der Felsen am Chatel = Gehange                                                                                              | 2028     | Derfelbe.      |
| d. Destlicher Albhang:                                                                                                      |          |                |
| Der Gipfel des Ballon de Sulz, auch                                                                                         | 4422     | Berger.        |
| Ballon de Murbach, ober blos Bal-                                                                                           | 4368     | André de Gy    |
| lon, höchster Punkt ber Bogefen, wie-<br>wohl auffer ber aroßen Rette                                                       | 4322     | Bierthaler.    |
| M and antite per dropen grette                                                                                              | 4236     | Meyer. 4       |

| Namen der Berge.                                                                                                     | Sechöhe.          | Beobachter.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Sandsteinhöhe im S des Honac-Schlosses<br>Der Obilienberg, im unteren Etsaß<br>Der Berggipfel zwischen Ossenbach und | Fr. Fuß 3090 2466 | André de Gy<br>Unbefannt. |
| Sulzbach.  Mittlere Höhe ber Berge über dem Rhein: thale, am Eingange des Gregorien: thales                          | 2376              | André de Gy<br>Derfelbe.  |
| e. Nordöstlicher Abhang: Der Donnersberg bei Nirchheim-Poland, über d. Spiegel d Aheins 1870                         | 2102              | Ullg. g. <b>E</b> ph.     |
| II. Der Hundsrück. Der Franzosenberg Der Bopparter Berg                                                              | 1550<br>1125      |                           |
| Auf dem rechten Rhein=Ufer.                                                                                          |                   |                           |

| Ramen der Berge.                                                                                  | Geehöhe. | Beobachter.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| I. Der Schwarzwald. Der Felbberg, füböstlich von Frenburg, an ber Gränze des Wiesen= und Treisam= | Fr. Fus  | With.                  |
| Ereises . Der Belden , öftlich von Mühiheim im Wiefenkreise                                       | 4386     | Bohnenberger<br>Wild.  |
| Der Ranbelberg, füblich von Balbeirch<br>im Treisamkreise                                         | 3901 :   | Derfelbe.<br>Derfelbe. |
| Der Rohrkopf bei Gersbach, chendafetbft<br>Der Blauen, füblich von Babenweiler,<br>ebendafetbft.  | 3633     | Derfelbe.<br>Derfelbe. |

| Namen der Berge.                                                         | Seehohe. | Beobachter.   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                                                                          | Si 8.0.  |               |
| Der Stockberg, ebenfalls im Biefenkreise                                 | 5358     | With.         |
| Die Sirnig, fubl. von Sulzburg, ebendas.                                 | 3313     | Derfelbe.     |
| Der Marzeller Egarten, ebendafelbst .                                    | 2898     | Derfelbe.     |
| Der Aniebis, ein Paf im Umte Frenftadt                                   | 2560     | Derfelbe.     |
| Der Hohekopf im Amte Gernsbach, über der Rheinfläche bei Steinmauern     | 2560     | Derfetbe.     |
| Die Delladie, ebendaf. über der Rhein= fläche bei Steinmauern            | 2456     | Derfetbe.     |
| Der Berg, worauf Raltenbronn liegt .                                     | 2400     | Dersetbe.     |
| Die Mannelohe, im Umte Gernsbach, über ber Rheinfläche bei Steinmauern   | 2236     | Derfelbe.     |
| Der Berg, worauf die Probstei Bürgel liegt                               | 2001     | Derfelbe      |
| Der Berg, worauf Rafielberg liegt                                        | 1370     | Derfetbe.     |
| Der Schlingerberg, über ben die Land-<br>ftraße nach Basel geht          | 1184     | Dersetbe      |
| II. Die rauhe Alp. Der Roßberg, bei dem Bürtembergischen Dorse Gönningen | 3699     | With (?)      |
| III. Der Odenwald.                                                       |          |               |
| Der Abnigeftuht bei Beibelberg                                           | 2050     | Derfelbe (?)  |
| Der Malchen, ober sogenannte Melibo=<br>fus ohnweit Zwingenberg          | 1550     | Heff. Ulman.  |
| IV. Das Taunusgebirge.                                                   |          |               |
| Der große Felbberg, hinter Kronenburg                                    | 2605     | Prof. Schmidt |
| Der tleine Feldberg, weftlich vom vorigen                                | 2458     | Derfelbe      |
| Der Altkönig, fubl. vom großen Felbberg                                  | 2400     | Derfelbe      |
| Der Roffert , bei Eppftein                                               | 1777     | Derfelbe.     |
| Der Trompeter, bei Wiesbaden                                             | 1560     | Derfelbe.     |
| Die Platte, ebendafelbst                                                 | 1500     | Dersetbe.     |

| Namen der Berge.                                                                                                                                                                                                                      | Seehöhe.                                                             | Beobachter                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Der Dünsberg, zwischen Gießen u. Wehlar Der hausberg, bei Buhbach Der Staussert, bei Eppstein Der Stoppelberg, bei Wehlar Die haselhecke, (bei Oberrosbach?)  V. Der Westerwald. Der Galgenberg ober Salzburger Kopf. Der Pfaffenhann | Tr. 3ug. 1440 1350 1285 1150 1125 2604 1256                          | Prof. Schmidt Derfelbe. Derfelbe. Derfelbe. Derfelbe. Unbetannt. Unbetannt.       |
| VI. Das Siebengebirge. Die Löwenburg.  Der Delberg  Der Gänschals  Die Wolfenburg  Der Drachenfels  Der Petersberg                                                                                                                    | 1896<br>1444<br>1827<br>1444<br>1577<br>1482<br>1015<br>1473<br>1065 | Rose. Benzenberg. Rose. Benzenberg. Derselbe. Rose. Benzenberg. Pose. Benzenberg. |

Bon diesen Bergspisen und Gebirgen fließen dem Mheine folgende Flüße und Flüßchen zu, welche, je näher er nach den Niederlanden kommt, seine schöne Fläche entwesder verbreiten oder sein Bett vertiesen. Nachdem er schon ans den Schweizergebirgen die Thur, dann die Neuß und die Limmat durch die Nar aufgenommen hat, erhält er links aus den Bogesen und dem Hundsrück die III, die Lauter, die Queich, die Selz, die Nahe, die Saar mit der Mosel, die Rette und die Ahr:

rechts von dem Schwarzwalde und der rauben Alpe bie Wiesen, die Elz, die Treisam, die Kinzig, die Murg und die Kraich, und durch den Reckar, die Fils, die Rems, den Nagold, den Kocher und die Jart. Der Odewald und Melibocus schicken ihm unmittelbar nur zwei fleine Flüschen, die Wesniz und die Schwarzbach zu. Dagegen erhält er von ihnen manche andere Gewässer durch den Main. Sehen dieser Flußbringt ihm auch von dem Taunus und dem Vogelsberge die Rid und die Krüftel. Von dem Besterwalde und dem Siebengebirge erhält er die Lahn, die Sayn und die Sieg. Die Röer, die Lippe und die Auhr kommen aus entferntern Gebirgen.

Der Vergrößerung durch so viele Flüße ungeachtet, kostete es den Abein noch manche Stöße und Umwege, ehe er sich sein heutiges Bett gebahnt hatte. Die Namen Pruhrhein vober Speier, Altrbein unter Worms, und der Altesand unter Mainz zeigen noch von einem veränderten Laufe. In den Gegenden, wo große Flüße sich mit ihm vereinigen, wie der Neckar ben Mannheim, oder der Main bei Mainz, sindet man bei dem Ausflusse rechts und links am Ufer Flugsand. Dieser ist zu ganzen Hügeln aufgethürmt, wo der Fluß erst ein Felsenthal durchbrechen mußte, wie ober Bingen auf der Ingele heimer und Heides heimer Haide. Es ist sogar wahrscheinlich, daß er dort zuvor einen großen See gebildet habe, dessen Arme sich bis an den Melibocus und Donnersberg erstreckten. Die Schichten der Gebirge,

<sup>1.</sup> Bielleicht ber Fruhrhein ober Bruchrhein.

<sup>2.</sup> Erst kurglich hat man das Gerippe eines Rinoceros bei Utzei gefunden. Ein Beweis bes oben Gefagten. Auch findet man versteinerte Palmen.

welche sein Bett verengen, laufen in gleichen Richtungen unter seinem Wasser hin. Bei Bingen, St. Goar und Hirzenach stehen sie übereinander gethurmt und zeigen von großen Naturunwälzungen, sowohl durch Feuer als Wasser. Hinter Undernach umfaßt der Krater eines ausgebrannten Bulkans einen See, dessen Wasser 666 Schuhe über der Rheinfläche steht.

Das Rheinthal selbst ist sehr fruchtbar. Ursprünglich war der bei weitem größere Theil desselben entweder mit Waldungen oder Wiesen überdeckt. In und um den Fluß bilden sich Inseln und Halbinseln mit köstlichem Boden. Die spätern Umpflanzungen aller Urten von Getraide, von Obst, edlen Früchten und Weinstöcken bürgen für die schon ursprüngliche Fruchtbarkeit seiner Gaue. Unch unter der Erdsläche sindet man dem Menschen nöthige und nügliche Erzeugnisse: Eisen, Silber, Quecksilber, Steinkohlen, Marmor, Schieserstein, Salz. Der Rhein selbst führt Goldkörner in seinem Bette. Man hat daraus in unsern Zeiten Dukaten gemünzt mit der Umschrift:

So glanzen die Ufer des Rheines. 2 Die Stahl = Schwesel = und Salzquellen zu Baben, Wiesbaden, Soden, Schwalbach, Weilbach, Selters, Dunstein, Ems und Schlangenbad dienen dem Menschen zur Erquickung und Gesundheit. 3

Mit dieser Falle des Neichthums verband die gutige Natur auch die Fulle der Schönheit. Dichter, Maler und Neisebeschreiber haben die Rheinlander schon von langen Zeiten her zum Gegenstande ihres Lobes gemacht.

<sup>1.</sup> Der Laagerfee, a lacu.

<sup>2.</sup> Sic splendent littora Rheni.

<sup>3.</sup> Siehe v. Gerning bie Beilquellen bes Taunus.

Raum rieselt er aus seinen brei Quellen vom Gotthardsberge berge berab, so bildet er schon in der Schweiz ein romanstisches Thal von Dissentis dis zum Bodensec. Zwischen hoben dunkeln Gebirgen eingeengt durchbricht er Felsen und Wälder, reißt Steine und Stämme mit sich sert, und schießt schäumend und tobend in so gewaltigen Falslen längst dem Thale hin, daß die über ihm aus Aesten und Brettern zusammengefügten Brücken erzittern. Ein schanerliches Vild für den kecken Pinsel eines Salvater Rosa. Unter dem sinstern Rheinwald bei Ruseln wird das Thal so wild und graus, daß ihm das Volk den Ramen des bösen Weges gegeben hat.

In dem Bobenfee fammelt ber junge Rhein feine Gewässer und Krafte zu einer weiten rubigen Glache, auf welcher fich bie schone Ratur umber fauft absviegelt. Auf ihrer Mitte fcbimmern zwen liebliche Gilande, bie Mainau und Reichenau, wie blubende Garten, und verschönern fowohl ben Gee als feine fernern Umgebungen. aber ift ber noch wilde Fluß aus biefen fanften Banden wieder hervorgetreten, als er in neuen und schrecklichern Rallen die Relfen durchbricht. Der Rheinfall ben Schafbaufen ift von jeher als eines ber berrlichsten Schauspiele ber Matur gehalten worden. Bu feiner Rechten ift eine Schmiebe an die Gelien angebaut, mit fonderbaren Sauf: chen und Geruften, zur Linfen erhebt fich folg auf ber bunkelgrinen Sobe bas malerische Bergichloß Lauffen mit vielen Thurmen und gadigen Banben. Unten aus bem Abhange ftropen fahl, ober nur auf bem Saupt mit Geftrand und Moos bedeckt, zwei Welfen herauf, burch bie Lange ber Zeit ichen ausgehöhlt. Sinten aus bem bunfein Gebirgschlunde kommt ber Ithein bervor und verschlingt sich in tuckische Wirbel, wie er sich ben

Feisen nahert. Dann schießt er plotich und pfeilschnell gegen sie an; sein zuvor dunkelgrünes Wasser bricht sich in ein wildes Gewirre von weisen, blauen, grünen und grauen Strudeln, und stürzt in ungeheuern Bächen und mit schrecklichem Getose fünfundsiebzig Schuhe tief in den Abgrund herunter. Der Fall verhallt wie ein naher Dennerschlag, die Gegend umher wird erschüttert, die Wellen schießen schäumend und wirbelnd im Thale fert, der Dampf steigt an dem dunkeln Berge wie eine Nebelweise hinauf, indes die Sonnenstralen in den aufgelösten Tropfen mit schönen Regenbogen-Farben spielen. Die berühmten Maler Lauterburg, Schütz und Hess haben diese hohen Naturschönheiten zum Studium ihrer Kunst, die Dichter Haller, Göthe und Matthisson zum Gegenstande ihrer Gedichte gemacht.

Bei Lauffenburg wiederholt der Rhein noch einmal, obwohl nicht so fürchterlich, das herrliche Schauspiei; dann nimmt er bei Basel sich rechts drehend jenen rubigen Lauf an, wodurch er ein reiner Spiegel der ihn umgebenden schönen Natur wird. Nechts von dem Schwarzwalde, links von den Bogesen sanst begleiret, durchschlängelt er, sich dehnend und windend, die vielen Auen und Inseln des reichen Schwaden= und Elsäserlandes. Das Fristhal, Murgthal und Neckarthal sind vortressliche Schatztirungen in dem großen Bilde.

Bon Speier bis nach Mainz herab sind seine Ufer rechts und links ein blühender Garten geworden, burch Haine, Auen, Weinberge und Fruchtselber reizend. Die Anhöhen von Heidelberg, Starkenburg und Oppenheim gewähren davon die freieste Ansicht. Herrliche, zwischen großen Baumgruppen aufstrebende Ruinen im Vorgrund, eine volk = und früchtereiche Ebene im Goldbufte der

Albendsenne verschmotzen als himergrund, wurden auch einem Claube Corrain Stoff zu neuen Dichtungen geben.

Bei Mainz, wo der Main sich mit dem Roeine vereinigt, rucken die Gebirge nach Rorden zu näher zusfammen, und bilden um den stillen Fluß her das köstliche Rheingau. In diesem Paradiese Teutschlands sindet der Künstler die reizendsie Berbindung von sanster und wilder Schönbeit. Sen es, daß man die Landschaft auf den Unbehen bei Hochheim und Erbenbeim von oben hinunter, oder auf dem Johannesberg und Niederwald von unten hinauf, oder zu Ingelheim wie ein Panorama im Ganzen betrachtet, überall sindet man die schönsten und mannichfaltigsten Bilder der Natur.

Bei dem Ausflusse der Rabe und dem Bingerloche werden sie immer hober, wilder, schauerlicher. Mit ben Arummungen des Fluffes fommen und verschwinden fie wie in einer Zauberlaterne. Wie fich eine Aussicht von binten verschließt, thut sich eine andere und selesamere von vorne auf. Bei bem Lurlei und St. Goar wird fein Bett fo eng, fo tief, fein Ufer fo grans und wild, bag er in bie Schweiz gurudgetreten gu fenn scheint. Die verschiedene Gestalt und Karbe ber Berge und Kelsen, das Dreben und Wenden feines Laufes, Die vielen Wirbel und Klippen ober und unter seiner Alache, die magische Beleuchtung burch einfallende Lichter und Schatten, nebft ben mannichfaltigen Gebanden, Erummern und Unftalren, welche spater seine Bewohner umber angenflangt baben, machen biefen Theil bes Rheinufers zu einem wahren Reenlande. Un ihm baben Sachtleben, Merian, Schneiber und Schutz ibre Pinfel versucht.

Unter Coblenz offnet sich das Rheinebal wieder in eine freie, liebliche Fuche. Nachdem der bisher einges

engte Strom querft rechts bie Lalut, bann links bie Mofel aufgenommen bat, durchfließt er über brei Stunden ein ichones, freundliches Land, an allen Arten von Bilbern taualich. Bei Undernach dreht er fich noch einmal, wie bei Bingen, in einen Gebirgsschlund, welcher zwar nicht fo feil und enge, wie in ber Schweiz und bei St. Goar, aber eben fo romantisch und malerisch ift, wie dort. Bei Bonn endigen fich die Berge in fieben bobe Saupter, groß, herrlich, gottlich. Gie geben mit ihren gactigen Spiken und granen Gestalten den lieblichen fleinen Auen und Fluren im Thale ben schönften Kontraft: große Bilder in Claude Corrains und Schonbergers Manier. Unter Bonn wird bas Land immer flacher und flacher, obwohl noch fruchtbar und schon, wie die Bilber ber Nieberlander. Endlich verliert fich ber majeftatische Kluß in seinen eigenen Sand und das Meer. Run glangen die Mondscheine von van der Reer und Die Sturme von Bonaventura Veters. Ich habe bier nur eine allgemeine fluchtige Stizze ber Rheinschonheiten entworfen, ausgemalt werde ich fie bei jedem Gaue bes fondere barftellen.

Die lebendige Natur um den Rhein entspricht der leblosen. Unter seinen Fischen sind die Karpfen, die Salmen, die Nale, Hechte und Store schon von den Romern her bekannt; eben so findet sich noch heut zu Tage das Gewild und Gestügel, was die alten Tentsschen in den Wäldern und auf dem Felde jagten, als hirssche, Rehe, Schweine, Hasen, Auerhahnen, Schnepfen, Adler, Habichte ze. Die Viebzucht wurde schon zu des Drusus Zeiten in den Rheingegenden getriesben. Alle diese Geschöpfe übertrifft aber der Mensch. Wir haben zwar vor Inlius Casar keine Nachrichten von

dem innern Zustande der Rheinbewohner, denn sie selbst hatten feine Geschichtschreiber, und ihre Bolfolieder sind entweder vergessen oder verlohren worden. Indessen geben und die Romer solche Beschreibungen von ihnen, an welche wir die kunftige Geschichte füglich anreiben können.

Rad Cafar und Tacitus waren die eigentlichen Teutschen diesseits des Rheins ein ftarfer, autgebildeter, fraftiger Echlag von Menschen, mit blauen Augen, blonden haaren und trobendem Gesichte. Schon von Jugend auf wurde ber Germanier zum Kriege gevildet. Religiofitat, Tapferfeit, Freiheitsliebe und Reufcheit waren seine Tus genden: Liebe zum Trunke, zu Schlägereien, und Behage lichteit nach dem Kampfe seine Kehler. Senseits des Rheins mochte icon mancher Stamm, erft mit ben Galliern, bann mit ben Romern vermischt, beren Gitten angenom= men haben. Auch finden wir bort ichon fruh Menschen mit ichmargen ober braunen Augen und haaren. Tacitus neunt uns verschiedene Boiferstamme, welche bie Ufer bes Rheins bewohnt haben; aber die Ramen find von ihm wohl nicht richtig angegeben, weil es ihm hart war, teuts fche Worte in bas Lacinische zu übersetzen. Dft scheint er Staatsnamen mit Stammnamen verwechselt zu baben. Die achten Volksbenennungen muß man baber in ber fünfrigen Geschichte nachsuchen.

Ueberhaupt lassen sich die Teutschen vor den Kriegen bes Julius Casar in Schwaben und Harzer abstheilen. Jene wohnten an den Granzen Teutschlands am Rheine und an der Donau, diese im Innern des Landes bis an die Oftsee. Bielleicht werden sie bei Tacitus durch

<sup>1.</sup> Suevi, bie Umberichweifenben, Schwabenben-

<sup>2.</sup> Herusci.

bie Ramen ber Ausgauwohner : mib Jugau. wohner 2 unterschieden. Die Schmaben batten feinen begimmten Aufenibalt, und machten ichen zur Zeit bes Cafars einen großen Bolferbund von bundert Gauen and, welche unter einem gemeinschaftlichen Itenige, bem Chrenveit 3 ein umberschweisendes oder schwabendes heermannien, und unter einem gemeinschaftlichen Rationals fürften, ein aus allen Mannern bestebendes Allemannien, bilbeten. Die hundert Gaue, welche Cafar als Limbesgenoffen angibt, hielten fich zu seiner Zeit zwis fiben ber Donan, bem Dberrbein, bem lech und bem Reckar ober Main auf. Ihre Vor - oder Grengtruppen biegen Darimanner, und ber angreifende Theil bavon ber heermand. Bon biejem Schwabenbunde gogen unter Ebrenvese brei Gauvolfer oder brei Bucher 4 über ben Rhein, und ließen sich langs ben Bogefen bin, von ber Ell bis zu der Rabe, im Gebiete ber Gallier nieber. Die, so an der Ell oder Ill ansässig wurden, nannte man die Gifaffer. Der zweite Stamm, welcher feine Wohnung am Spenerbache nahm, erhielt, aller Wahrscheinlichkeit nach, von feiner neuen Wohnung oder ber neuen Matte ben Rahmen Reumatter; 5 ber britte behnte sich bis an die Mahe aus. Die Romer nannten ibn Wangionen, woraus einige Wort : und Alferthums: forider, ber Schönheit bes Landes megen, ben Damen Monnegauer gemacht haben; gereifer aber ift, daß

- 1. Istaevones.
- 2. Ingaevones.
- 3. Ariovistus.
- 4. Triboccii.
- 5. Nemetes.

der Hauptort berselben, Bormagen ' dem Gaue spåterbin die Namen Wormsgan oder Wormsfeld gegeben bat.

Unter dem Reckar und Main, welcher Teutschland ins subliche und nordliche icheidet, wohnten auf bem reche ten Rheinufer Die Ubier bis über bie Wetrer und Labit bin, auf bem linken aber bie Druberer ober Trierer, 2 von der Rabe an, bis über die Mosel binans. Db bie Ramen beider Bolfer von den gusammengezogenen Wortern buben und bruben berfommen, wollen wir ben Alterthumsforschern überlaffen; aver bende batten bes fruchtbaren Bobens und naben Galliens wegen schon Stadte, Porfer, Ackerban, Gewerbe, Sandel und eine festere Berfassung. Die Trierer finden wir in ber funftigen Geschichte als tapfere, Freiheit liebende, und felbst unter bem Joche ber Romer noch mutbige Leute. Das gegen schildert uns Cafar Die Ubier als ein gebildetes, verträgliches, gesetzliches Volt, bas schon mehr die Runfte bes Friedens als des Strieges liebte, mehr zur Landwehre als Kehde aufgelegt war. Darob wurde es auch von seinen friegerischen Rachbarn, ben Schwaben und Saffen gedrängt und gur Steuer gezwungen. Diefer unruhigen Rachbarschaft wegen haben sich vielleicht schon früher einige feiner Stamme, welche am Main ober Rhein binab webnten, die Mainaber, Oberrbeingauer und Bic6= baber, 4 nach ben Riederlanden geflüchtet, und fich bort mit ben Engern 5 niedergelaffen. Alls bie Romer

- 1. Borbetomagus.
- a. Ubii, Treviri.
- 3. Siruben, bort über bem Rhein.
- 4. Menapii, Obringavi, Usipedes, Usipii.
- 5. Teucteri . b'Engern amifchen Saffen und Gutjern.

an den Rhein kamen, suchten sie der Ubier Freundschaft, und Agrippa vermochte endlich das ganze Bolk, das rechte Rheinuser zu verlassen, und sich unter die Trierer an dem linken anzusiedeln. Seine alten Wohnsthe nahmen hierauf die Schwäben bis an den Main, die Hässen bis über die Ladu ein. Der letztern Stämme, welche sich da niedersliesen, kommen nun unter dem Namen der Mattier und Lahngauer vor.

Die Häffen waren ein vorzüglich tauferer Stamm ber Tentichen. Gie batten, wie Tacitus fagt, abgebarrere Korper, einen ftarten Anochenban, drebende Mienen und lebhaften Geift. Im Verhältniß gegen andere Teuriche zeigten fie viel Klugheit und Verftand; fie wählten ihre Kurften mit Ginsicht, borten auf ihr Kriegewort, bielten Reih' und Glieder, wußten die Gelegenheit abzupassen und den Lingriff zu verschieben; am Tage ordneten fie ihre Stellung, Rachts verschanzten sie fich. Bom Zufall erwarteten sie wenig, alles von ihrer Tapferfeit. Was aber unter Barbaren so selten und nur ber romischen Kriegsfunft eigen ift, fie baueten mehr auf Deerführer, als auf das heer. Ibre hauptstarte berubete auf dem Aufvolke, bas, außer den Waffen, noch mit Kriegs = und Mund= vorrath bepackt mar. Undere Bolfer Teutschlands glaubte man zur Landwehre auszurücken, die Saffen zur Fehde. Aller Anfang des Streites war bei ihnen. Selten magten sie Streifereien oder Wefechte aufs Ungefahr. Der Reiterei war's eigen, schnell zu siegen und schnell zu weichen. Die Junglinge ließen fo lange haare und Bart wachsen, bis fie ihre Tapferkeit erorobt batten. Auch trugen die tapforsten eiserne Ringe, als eine Urt von

<sup>1.</sup> Mattiaci, Langobadi.

Band, von dem sie sich durch die Erlegung eines Feindes lösen mußten. Wer sich Freunden und Keinden also bewährte, wurde unter ihnen für einen ganzen Kärl gebalten. Solche standen immer im Vordertressen und degannen die Schlacht; ein schrecklicher Andlick, denn auch im Frieden verlor sich ihr trotiges Ansehn nicht. Sie hatten keine Wohnsitze, kein Feld, keine Haussorge. Wo sie binkamen zechten sie verschwenderisch mit fremdem, nachlässig mit eigenem Gute, dis sie blutloses Alter zu solchen Thaten kraftlos machte.

Unter der Labn lebten zwischen ter Sieg und dem Siebengebirge die Siegauer, i ein eben so tapferer Schlag von Menschen, wie die Hässen, nur weniger erobertungssüchtig. Ich wollte fast bedaupten, das die Trierer vor ihnen ans auf das linke Mheinuser an die Mosel gewandert seven. Auch die Tungern und Nervier mögen sich also an der Maas seitgesetst baben. Die Inseln und Haiden des Niederrheins sind aber von den in einem burgerichen Kriege vertriebenen Hässenstammen, den Bälgen und Bätauern 3, eingenommen worden.

Hinter diesen Boltern auf dem rechten Meinuser theilsten die Harzer 4 und Thuringer die Thaler des Harzwaldes unter sich. Ihre Stamme biegen nach Flüssen und Gauen die Brücher, die Hammaner, die Hasauer, die Fusauer. 6 Un der Nordfüsse hin lebten die Friesen, die Kauzen, die Angeln und die

- 1. Sigambri,
- 2. Tungri, Nervii.
- 3. Belgae , Batavi.
- 4. Herusci, Thuringi.
- 5. Silva hercinia.
- 6. Bructeri, Hasuarii, Fusii.

Cimbern. 2 Ein Stamm dieser nordteutschen Bolfer mochte seiner langen Messer wegen ben Namen Sachsen erhalten haben. Inch mochten sie sich schon in die oft fatischen und westfälischen Stämme getbeilt haben, in beren Mitte oder Enge die Uengern wohnten. 24

Nach biefen angegebenen Sigen ber teutschen Bolfer hatten zu der Zeit, als bie Romer an den Rhein famen, Die Edmaben, Die Saffen, Die Ubier, Die Cieaaner und Bataner fein rechtes, Die Elfaffer, Reumatter, Wormsgauer, Trierer und Balgen fein linkes Ufer befett. Die biesseitigen Teutschen lebten noch mit urspringlicher Ginfalt wie Bager ., Patriarchen, oder Baldfonige in ihren Sutten und Dofen, welche mit einem Baune ober mit einer Wehre umgeben waren; baber man fie auch Webren nannte. Der hausvater mar Richter, Priefter und Regent seiner Familie. Er belobnte ober befrafte feine Sansgenoffen nach feinem eigenen Gutdunfen: feine Rinder waren feine naturlichen Erben. Es gab fein Teffament. Die Beiber und Knechte mußten bas Bandwesen besorgen. Der Mann war ba als Birt und Jager, um Plabrung zu ichaffen; als Krieger, um feine Butte zu vertheibigen. In den Freund = und Feindschaften der Kamilie mußten die Verwandten Theil nehmen. Die Eben wurden mit Buthun der Aeltern durch Liebe und Dinslichkeit gestiftet. Daber brachte auch ber Brautigam, nicht die Braut, bas Sochzeitgeschenk mit. Es bestand in einem Joche Debien, in Waffen und bem Streitroffe. Es follte bas Weib an Trene und Sanslichfeit, ben Mann an Schutz und Gefälligfeit erinnern. Die Mutter

<sup>1.</sup> Frisii, Chauci, Angli.

<sup>2.</sup> Ostphali, Westphali, Angrivarii.

stillten und erzogen ihre Kinder seibst, bis sie erwachsen und als Jünglinge vom Later zum Kriege gebildet wurden.

Eine vorzüglich geschätzte Tugend ber Teutschen war die Keuschheit, und ihre Sitten bierin sehr strenge. Die Mädchen kannten weder Liebesränke noch Liebesbriese, und spät war ihre Verbeirathung. Sie beguügten sich mit. der Hoffnung, sicher einen Gatten zu finden. Ebebruch wurde von dem Manne selbst bestraft. Er konnte das untrene Weib mit abgeschnittenen Haaren durch den ganzen Gan peirschen, und aus seinem Hause jagen. Die Weiber bingen daher tren an ihren Männern; sie pflegten sie im Hause und nach der Schlacht, wo sie selbst ihre Wunden aussaugten.

Gaftfreiheit wurde unter ihnen beilig gebalten. Sie bewirtheten die Fremden mit Wohlwollen und Unterstüßung. Sogar wurden ihnen Geschenke und Nahrung auf die Reise mitgegeben. Gegen Feinde waren sie aber fast uns versöhnlich, besonders wenn Falschbeit mit unterlief. Das ber opferten sie selbe ihren Göttern, oder sie mußten bessiegt ihnen als Anechte dienen.

Sagd, Schmauß, Glucks und Rampffpiele waren ihre Belustigungen; sie arteten aber oft in Bollerei, Schlägereien und selbst in den Verlust ihrer Freiheit aus. Man hat Beispiele, daß Männer, wenn sie im Spiele Alles verleren hatten, zuletzt, was ihnen doch sonst lieber als das Leben war, ihre Freiheit, daran setzten.

So lebte der achte Teutsche ursprünglich mit seiner Familie auf seinem Hofe, von seinen Nachbarn entweder durch Frieden oder Webre geschieden. Man baste das Zusammenwohnen in Städten oder Dörfern als ein Wesfängnis. Indessen machte Nachbarschaft und gemeine Vers

theibigung die erste burgerliche Verfassung nothig. Mehrere Hausväter, welche entweder an einem Bache, oder in einem Walde beisammen wohnten, verburgten sich unterzeinander einen Landfrieden durch gemeinschaftliche Gesehe oder Rächtungen; und versprachen sich auch gemeinschaftlichen Beistand und Schutz, wenn ein Feind sie angreisen würde. So entstand die erste Gauversassung in Teutschland nach Hunderten und Gauen oder Grafschaften.

Jeder freie Mann oder Jungling, welcher von der Gemeinde beschauet und als waffenfabig erklart mar (benn Waffen machten ben Burger), wurde Genoffe eines Gaues, und batte Gis und Seimme bei ber Gauversammlung. Dicie wurde monatlich beim Gintritte des Meulichts entweder in einem Thate, ober bei einem Mable gehalten, und daber landtag oder Gaumahl 2 Gauding genannt. hier wurden Gesetze gegeben, Krieg und Frice den beschloffen, die Grafen (Alten, Granen, Erfahrnen) ju Richtern, Die Tapfern ju Wurften und Bergogen gewahlt. Der Gauprieffer ober Ehwart war im Ramen Gettes Lenker Diefer Berfammlungen. Er allein konnte Stillichweigen gebieten. Bei bem Gaumable ober Gaudinge war auch der Richterfindl ober Dingftuhl, wo die Rechtsbandel bedingt, angeflagt und gerichtet wers ben konnten. Er bestand aus einem ober mehreren in einem Rreife liegenden Steinen, worauf die Grauen und Beisen faßen und Recht fprachen. Db bie im Binger Watte in einem Kreise liegenden Steine, welche ich mit bem Belehrten Bartler auf ber Jagb entbedte, ein altes Gaumal waren, will ich gerade nicht behaupten, befio

<sup>1.</sup> Sunbert Bofen.

<sup>2.</sup> Mallum: Davon mehr im folgenben Buche.

zwerlässiger sind es aber jene gewesen, welche Sorber in seiner Schrift uber die Gauversammlungen der alten Tentschen teichrieben bat. Die Geiche barren auf jeden Fall schen die Strase bedingt; diese wurde, weil sie wegen der Seldstwehre angesetzt war, das Webrzoder Friedgeld genannt. Sie bestand in der Entrichtung einer bestimmten Zahl von Vieh oder Bassen. Zeder Kläger und Vellagte hatte erft durch Zeugen und Geschwerne den Fall zu beweisen, die Grauen und Weisen aber alsdann die Strase nach dem Gesetz auszuweissen. Daher wurden ihre Urtbeile auch Weisethümer genannt.

Sowohl aus der Gan als Gericktsverfassung der alten Teutschen kann man erschen, wie sehr Alter und Tapserkeit bei ihnen geschätt waren. Die bochgeehrten Aamen von Grauen, Beisen, Farken, Herzogen, Abelichen, Heers oder Wehrmannern, welche auch späterhin die von ihnen genisteten Reiche zierten, sind Beweise davon. Selbst die Worter: beweisen, außweisen, Weisen, edel, Führer, vorherziehen, Veiten, richten ze. sind davon bergeleitet. Daß sie ihre Priester, als die weisenen und Gott geheiligten Männer, Ehwarten oder Gesenwärter, Geschäter nannten, weil sie bie Leitung und Peiligung der gesehsehenden Gewalt abten, ist zugleich ein Beweis, wie beilig sie die Ebe bielten; denn das Wort Ebe und Geses war beinabe gleichbedeutend.

Wenn machtige Feinde eine Gegend bedrobeten, thaten sich mehrere Gaue zusammen, und bildeten nun ein Bolf, ein Reich. Die Gauversammlungen wurden jezt Reichsversammlungen, und die Landtage Reichstäge, Manselber; der gemeinschaftliche Aussiber wurde

ein König, und der Oberpriester ein National. Ehwart, welcher die Fabne Gottes führte; denn wie der Gau oder das Herzogthum und Königreich zum Frieden gebildet war, so auch zum Kriege. Jeder wassenschiege Mann war Krieger; jede Hundrede batte ihren Hauptmann, jeder Gan seinen Fürsten oder Herzog, das Neich seinen König. Was also im Frieden ein Allemannien war, wurde im Kriege ein Heermannien.

Reben und in biefer Berfassung zur Landwehre bilbete sich auch unter bem fiets friegerischen Bolke eine andere zur Kehde. Wenn nämlich ein Gan ober ein Land lange in Rube mar, thaten sich die friegslustigen Manner und Innglinge zusammen, wahlten fich einen Fursten, und space and in fremde Lander nach Arica und Bente. Uns ter beiden Verfassungen sabe man bald einen merklichen Unterschied in Geift und Gestaltung. In ber Landwehre bildeten sich die Rotten und Kriegsbaufen nach Kamilien und Nachbarschaften, in der Kehde nach Unordnung des Kursten. Ben erfferer mar Bertheidigung (Landwehr), ben letterer Angriff (Tehde) Zweck. Ben der Landwehre wurden die Anführer von dem Volke gewählt, ben der Kehde von den Fürften. Ben jener verpflichtete der Burgereid, ben biefer ber Lebeneid. Dort konnte nur ber Priefer belohnen und zuchtigen, bier auch der Furst; bie Landwehrigen zogen unter ber Kahne Gottes aus, die Achde = oder Cehnleute unter ber bes Furfien; baher auch Aldel, Lehngeschente, Ebrenamter und Lehnyflicht.

Das Band der ganzen Staatsverfassing war die Resligion. Ihre Borstellungen und Gebräuche waren einem freien Volke angemessen. Sie glaubten, daß es unter der

<sup>1.</sup> Germania.

Wurde der Gotter fen, felbe in Tempel und Saufer einsperren zu wollen, und verehrten sie in bunkeln beiligen Sainen. Gie glaubten an Bogelflug und Wahrfagerenen, und traueten bierin ben Weibern eine vorzügliche Gieficht 311. Ihre Priefter waren theils Ganger, welche bie Thaten ber Gotter und Selben verberrlichten, theils Ebwarten, welche im Ramen ber Getter Krieg und Frieden beiligten, theils Blutmanner, welche Thiere und Menschen schlachteten. Bon ihren Gottern tonnen wir in den unrichtigen Worten der griechischen und romischen Gieschichtschreiber nur noch die Ramen Tanfan (Unfang oller Dinge), ben Thor, bann ben hermann (Rriegogott), Die Bertha (Erde), die Conne, ben Mond und tie Frena (Liebesgottin) finden. Ben ben gang roben teutichen Bolfern galt als Himmel und bochfte Glückschigkeit, wenn sie in Wallballa sigen, und aus den Schadeln ihrer Keinde Bier trinken konnten. Ben jenen, welche am Moein wohnten, mochten fich wehl diese Begriffe verseinert baben; benn schon im Diffian finden wir menschlichere Vorftellungen bes Zustandes nach diesem leben.

So waren die Sitten, so die Verfassung der Tentsschen überhaupt, und jener, welche mehr im Innern des Kandes lebten. Die Rheinbewohner hatten sehon engere bürgerliche Bande, und näherten sich den gallischen Anstalten und Gebräuchen. Nach den Beschreibungen des Chsard und Tacitus machten die Gane der Schwäben, wie wir gezeigt haben, einen großen Völferbund, unter einem gemeinschaftlichen Könige, aus; daher sie auch spieter die Allemannen und Heermanner genamt wurd den. Sie hatten ihre Markmanner, ihren heers

<sup>1.</sup> Marcomanni.

munt 1 und Beerbann, 2 ibre Wachten, 1 Burg. manner, & Ringwalle, Sunberten, Kurften, Berspac, Ronige. Muf bem linten Rheinnfer finden wir bei ben Elfaffern, Remmattern, Ubiern und Trierern ichon Stabte, Senate, Regentensamilien, und obwohl fie arbstentheils Teutsche waren, gallische Berfassungen. Ter Rame ber Stibte Reumagen, Remagen, Bormas gen, Brumagen, Magong, Bobbrut, Anbernach und Druber 5 zeigen von keinem romifehelateinischen, fonbern einem zeltisch teutschen Ursprunge. Gie waren Bereinigungd = und Ueberfahrteorte oder Gaumale ber rheis nischen Stammvolfer. Der gelehrte Gartler will in dem Binger Walbe, ben großen in einem Kreise liegenden Steinen, ein altes Gaumal entbeckt baben. Diel gewiffer ift bie Behauptung best gelehrten Sontheim, welcher einen Pfeiler der Moselbrucke und bas schwarze Thor ben Trier für alttentiche Gebande balt. Db die Derter 3 m bain im Menburgischen, Sattenbann ben Schwalbach, und ber Gottesberg ben Bonn, teutschen Gottheiten geweibt waren, wollen wir babingestellt fenn laffen; baß

- 1. Hermunduri.
- 2. Heribanus.
- 3. Wactas etc.
- 4. Burgundiones.
- 5. Noviomagum, Rhenomagum, Borbetomagus, Brocomagus, Magontia, Boûobriga, Antonacum, Trebiri ober Treviri.
  - 6. Ara ubiorum.

aber die Teutschen, welche am Mein wohnten, schon feis nere Sitten, eine geschmücktere Kleidung, Handlung und Gewerbe hatten, gibt Tacitus nicht undeutlich zu versstehen.

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

In einem solden Zustande fand Inlind Casar die Meinbewohner, als sie im großen Schwähenbunde unter Ehrenvest gegen ihn stritten. Schon vor der Untunst der Mömer batte sich dieser teutsche Färst zum Könige von bundert Gauen erhoben, und erst türzlich noch ein gallisches Bolt, die Heduer, mit Hulfe der Tequaner seiner Herrschaft unterworfen. Die Gallier aber wellten wohl Bundesgenossene der Schwähen, aber nicht Untershauen ihres Königs senn. Aufgebracht über das hatte Benehmen des Ehrenvest, suchten sie Hulfe ben dem römischen Feldberrn, und dieser sab ihren Haß gegen die Tempsken als das schieslichste Mittel an, seine Eroberungen zu sächen.

Indessen war ber Ruhm ber Tapserkeit, welchen sich die Schwäben in Teutschland und Gallien erworben hatsten, auch zu den römischen Legionen gedrungen. Casar versuchte baher erst Unterhandlungen mit dem teutschen Könige, ehe er sich in ein Tressen einlassen wellte. Er ließ ihn durch Gesandte zu einer besondern Zusammenkunst einladen; aber Ehrenwest, tropend auf seine Siege und die Unzahl seiner Bölker, antwortete mit Stolz: »Wer wift der Casar, daß er mir zumuthen will, ihm entgegen

»zu kommen? Hat er etwas mit mir abzuthun, so steht vihm der Weg zu mir offen, wie mir zu ihm. Er hat ssich aber eben so wenig um unsere tentschen Angelegen-beiten zu bekimmern, als ich mich um seine römischen. »Hat er Luft, sich mit mir in einem Treffen zu messen, »so soll er die Tapferkeit meiner teutschen Bölker erfahvren, die über vierzehn Jahr unter tein Dach gekommen, » sondern unter freiem Himmel gegen unsere Feinde im »Felde gelegen sind. «

Diese Untwort bes teutschen Königs nehst ben Nachrichten von der teutschen Tapserkeit sesten das römische Heer in Schrecken; nur Casar ließ sich dadurch nicht irre machen. Er schickte vielmehr eine andere Gesandtschaft an den Ehrenvest, welche die Zurückziehung aller teutschen Bölter über den Rhein, die Befreiung der Hedner, und Geiseln von ihm sordern sollte. Dieser aber verwarf solder Unträze mit Derachtung, und zog mit allen den Böltern, welche an dem Schwabenbunde Theil nahmen, nehst jenen, welche über dem Rheine wohnten, den Elsasfern, den Reumättern und Wormsgauern gegen das römische Heer, um den Streit durch eine Schlacht zu entschleiden.

Casar, welcher seine Legionen erst an den Anblick der Teutschen gewöhnen, und eine schickliche Gelegenheit, seine Gegner zu überfallen, abwarten wollte, zog den Krieg in die Länge. Er hatte nämlich bemerkt, das die Teutschen ben abnehmendem Monde die Schlacht vermies den. Diese Zeit wählte er zu einem Angrisse. Er war so glücklich, den tapfern Ehrenvest ben Bizanz zu scholasgen, und die Schwaben über den Rehein zu treiben. Durch

<sup>. 1.</sup> Vesontium.

biesen Sieg wurde er Herr der ganzen linken Abeinseire, von Helvetien bis an die Nabe. Die Gane der Elfasier, der Remankter und Wormsgauer wurden von seinen Legionen besett, und vielleicht schon damals um deren Haupterte kleine Berschanzungen aufgeworfen.

Die Eroberungen und Austalten Casars am Oberrheine bedrohten die Bölfer am Unterrheine mit einer abnlichen Unterwerfung. In Gile suchten sie sich in einen Bund zu vereinigen, und seinen Siegen Gränzen zu seisen; er aber kam ihnen mit seiner gewöhnlichen Schuckligkeit zuwor, und schlug die Nervier und Tenkterer in verschiedenen Treisen. Nun gieng er, unter den Romern ber erste, in dem Lande der Trierer über den Romern ber erste, in dem Lande der Trierer über den Romern um auch sene Tentschen zu züchtigen, welche ihren Nachbarn zu Hulse gekommen waren. Seine Siege wurden selbst durch die Uneinigkeit der Tentschen erleichtert.

Zu der Zeit stritten namlich in Trier zwei Boltshaupter, Eingetorich und Indemar um die Regierung des Landes. Beide suchten, um ihren Anhang zu
verstärken, die Husse Echsars nach. Beide wurden von
ihm gut empfangen, aber auch Beide betrogen. Da Indemar merkte, daß der remische Feldberr seinem unterwürfigen Nebenbuhler geneigter wäre als ihm, brachte er
die benachbarten Bolter auf, und bestürmte das verichanzte Lager der Nomer. Er verlor aber Leben und
Eieg in dem unglücklichen Kampse wilder Tauserkeit gegen
List und Kunst.

Der Fall bieses Fürsten schling den Muth der Trierer nicht nieder. Die Römer seihzt batten bei der Schlacht viele Leute verloren. Cafar war mit einem großen Theile ver römischen Truppen nach Britanien gegangen; und Labienus, sein Legat, durfte es nicht wagen, mit seiner verringerten Mannschaft ein aufgebrachtes Bolf anzugreisen, welches für seine Freiheit firitte. Er bezog daber das Winterlager und befestigte seine Heere durch Bereschanzungen.

Indeffen rufteten sich die Trierer zu einem neuen Ungriffe. Gie barren, um ihre Macht zu verftarten, alle benachbarte Bolfer und viele teutsche Stamme jenfeits bes Rheins gegen die Romer unter Waffen gebracht. Gie barrten nur auf deren Unkunft, um bas Lager des Legas ten noch einmal anzufallen. In biesem Drange mußte Labienus zur Lift feine Zuflucht nehmen, weil es ihm an binlanglicher Mannschaft zu feblen schien. Da er bie berankommende Macht ber Teutschen jenseits bes Rheins nicht abwarten wollte, machte er, als wenn er sich furchtete, einen versiellten Rindzug, und lockte badurch die Tricrer zu einem Ungriffe, che noch ihre überrheinischen Sulfstruppen angekommen waren. Gie folgten ibm, ibres Sieges gewiß, in Unerdnung nach, und verließen ihre portbeilbafte Stellung; er aber ließ ploglich feine Legionen Balt machen, und bie Tentichen mit einer folden Drb. nung und Entschlossenheit angreifen, daß sie ganglich geschlagen und gerftreut wurden.

Von nun an waren die Romer Herren aller teutschen Kander auf dem linken Rheinufer; und Casar dachte nun, auch jene des rechten sich zu unterwersen. Nachdem er siegreich aus Britanien zurückgekommen war, ließ er nicht weit von dem Orte, wo er zum ersten Male überges gangen war, ' noch ein Mal eine Brücke über den Rhein

1. herr hezreth von Trier behauptet in feinen Notices sur les anciens Trevirois, daß diese Brude bei dem weißen Thurme geschlagen worden sen, wo auch hoche in unsern Tagen Thergegangen ift; andere zwischen Eingen und Mains.

schlagen, um die jenseitigen Lander zuerst auszufundschaften, dann anzugreisen. Allein er kam nur, besah, und beschrieb unser Baterland. Denn bald bierauf zogen ihn die Bürgerkriege nach Italien. Er überwand zwar die Pompejanische Parthei durch tentsche Cohorren in den Feldern von Pharsal; er wurde Herr von Nom und der römischen Welt; siel aber selbst als ein Opfer seiner Größe.

Rach bem Tote Chiars erhielt Detavins Anguftus, ber in einem neuen Burgerfriege seinen Geauer Untonius besteat batte, die Gerrichaft über Rom. Er schiefte seinen Schwiegersohn Ugrippa an ben Rhein und biefer leate, wie Auchs behauptet, den Grund zu der Festung ben Mainz, die Ubier aber, welche ichon den Schutz bes Cafars gegen die Schmaben erfleht batten, versette er vom rechten auf das linke Rheinufer, und grundete durch fie mit Romern vermischt, jene Colonie, welche von ihm den Namen ber agrippinischen erhalten bat. 2 Sierauf aina Angustus selbst an den Rhein, und theilte das Reich in Provinzen und Statthalterschaften ein. Jene von Gallien, wozu bas obere und untere Germanien gebor= ten, aab er feinem Stieffohne Drufus; und biefer wollte bie großen Thaten, welche Cafar am Rheine begonnen batte, vollenden. Zuerst brang er gegen bie norbischen Tentiden por, und vereinigte, um seine linke Alanke gu becken, die Miel mit dem Rheine. hierauf gieng er über ben Oberrhein in das land der Schwaben, fehrte fonach links um, und überfiel die Heffen, welche den untern Main besetzt batten. Un biesem Aluffe binauf zog er

<sup>1.</sup> Das veni, vidi, viei konnte er wenigstens hier nicht fagen. Er ist vielmehr in seinen Commentaren ein Lebredner ber Teutschen geworben.

<sup>2.</sup> Colonia Agrippina.

links gegen die Saale in das land ber Harzer. Er brang endlich bis an die Elbe vor, wo er ein Siegeszeichen errichten ließ.

Weiter kam dieser edle, tapfere Jüngling nicht. Auf seinem Rückwege feürzte er vom Pferde, und starb an einer sich dadurch beigebrachten Bunde zwischen der Saale und dem Rheine. In Mainz und Kom wurden ihm Denkmäler errichtet, Begängnisse und Leicheureden gehalsten. Er und seine Familie erhielten den ehrenvollen Beinamen Germanien 3.

Durch die Siege des Drusus über die Tentschen wursten die Römer Herren des Rheins. Er und seine Raches solger gründeten längst seinem Ufer hin ein System der bürgerlichen Ordnung und des Kriegs, welches über viershundert Jahr ber Römer Herrschaft an diesem Flussesschente, und in unsern Zeiten die Franzosen über ganz Europa siegen machte. Es wird baher der Mühe werth seyn, es näher zu beleuchten.

Gteich nach ben Feldzügen bes Cafars hatte schen Angustus bas auf dem linken Abeinuser geiegene Land der Teutschen in zwei Provinzen, namtich in Obers und UntersGermanien, abgetheilt. Die Rauraker und ein Theil der Estässer wurden zu der größten Sequanisschen Provinz geschlagen, so wie ein Theil der Trierer mit der ersten Belgischen vereinigt wurde, weil sie zum Ausruhre geneigt waren. Iede Provinz erhielt ihren eignen Beschläshaber, welcher Legat oder Proconsul genannt wurde, und ihren eigenen Gesälverweser oder Procensul. Das ganze Gallien und Teutschland war aber

- 1. Germania superior et inferior.
- 2. Maxima Sequanorum.
- 3. Belgica prima.

einem allgemeinen Stattbalter ober Prafes unterworfen, welcher unmittelbar under dem aufer ider Imperator frand, und zugleich die Civils und militärische Gewalt in Handen hatte.

Alls Drufus Prafes ober Therstatthalter von Gallien wurde, war das remische Gebiet von Teutschland im Suden burch bie Donau, und gegen Rorben burch ben Rhein geschieden. Jene floß gwar ber hauptstadt bes Reichs naber, allein binter ibr erstreckten fich bie boben und unvensamen Alven von Helvetien, Abatien und Icoricum, welche sowohl ben Angriff erschwerten, als den Rudgug außerft gefährlich madten. Auch führten von der Denan aus teine beträchtlichen Kluffe in bas Innere von Teutschland. Dagegen find die Ufer bes Rheins von Delvetien bis nach Batavien größtentbeils flach, und wenn fie fic auch ben Bingen und Andernach verengen, fo Dienten ibre Anboben mehr zur Stute und Befestigung, als jur Schwachung ber romischen Overationen. Daben batte Die Rheinlinie noch die Vortheile, dan die Flüge, welche er aufnimmt, als der Reckar, ber Main, die labn und Die Liere, in das Innere von Tentichland und von da ans an die nordlichen Gewässer, die Weser, die Saale und die Elbe führten. Sie erleichterten also bas Vorracton einer Armee in einem lande, wo man noch keine Deerfraßen und Standquartiere angelegt batte.

Auf tiese natürtiche Anlage bauete Drusus sein Angriffs-System gegen die Teutschen. Bor allem machte er den Rhein zur Grundlinie seiner Operationen, und bestenigte ihn mit funfzig kleinen und großen Castellen. Der Mangel an genauern Nachrichten und Beschreibungen

a. Die heutigen Schweizer und Iproler Gebirge.

hindert uns, sie alle bestimmt angeben und nennen zu können. Wir mussen uns daher begnugen, die vornehmten davon gefunden zu haben.

Die rechte Flanke bieser Rheinlinie war durch die helvetischen Alpen und die Festungen an der Donau gebeckt. Die linke verlor sich in den batavischen Sand und war durch den Drussischen Kanal mit der Yssel vereint. Längst dem Mittelpunkte tropten die funfzig Casielle von allen Ufern des Kheins. Unter diesen war Argentoraeum die Hauptsestung des rechten Flügels, Magontiaeum sien des Mittelpunktes und Solonia Agrippina die vom linken. Davon batte jede zwen oder mehrere Flankens, Frontens und Rückenwerke. Magontiacum, und vielleicht auch Erlonia, waren durch eine steinerne Brücke und einen Brückenkopf oder Brückenschaftell mit dem rechsten Rheinuser verbunden; bey den übrigen seize man mit Schissen über.

Da die Romer noch immer die Aufstände der Gallier und Einfälle der Tentschen zu fürchten hatten, so waren sie mit dieser Beseizungslinie längst dem Rheine bin noch nicht zufrieden. Sie deckten auch noch den Rücken und die Fronte derselben mit Mauern, Gräben und kleinen Bollwerken. Schöpflin gibt in seinem Werke über das Elsas Syuren von Mauern und Festungen an, welche die Römer auf der Spize der Bogesen angelegt baben soilen. Fuchs balt den Ort Drais binter Mainz sür ein vom Drusus im Rücken der Festung errichtetes Sassell. 2 Zu Saarbrücken und Lüzesedlenz 2 war der

- 1. Alsatia illustrata.
- 2. Geschichte von Maing.
- 3. Pons sarae, parvae confluentes.

Nebergang über Die Saar und die Mojet gesichert; Men, Berbun und Trier follten die Gallier im Zaume halten.

Auch auf bem rechten Reinuser findet man noch die Spuren jenes Zaunes der Pfalgrabens, welchen Drussus und Trajanus längst dem Zaungebirge und dem Kahenellnbogen bin gegen die Anfälle der Tentschen, oder zur Bezähmung der Hessen gezogen batten. Im Schwasbenlande gaben sie den Veteranen und andern Ansiedern eine große Strecke Landes ein, welche dort Aecker bauten, und dieselben mit Vorwerken beschäften. Die diesseits am Rheine liegenden Ortschaften, Lentium, Linz, Cuba, Caub, Laureacum, Lorch, Alta Villa, Eltvill, Villa Hadriani, Hadernbeim, Lobodumm, Ladeburg z. mögen Krontenscaftelle gegen das Innere von Teutschland gewesen sen.

Die Festungen seibst waren durch große steinerne Heerwege und Posistationen werbunden, auf welchen der Soldat in schnellen Märschen von Italien bis an den Abein herbeieilen konnte. Acht Legionen, also ungefähr hundert tausend Mann, lagen als ordentliche Besasung längst der fürchterlichen Streitlinie hin. Davon hatte jede ihre gehörige Unzahl von Truppen zu aller Urt des Streits. Das schwerbewassnete Fusivost, welches die Stärfe derselben ausmachte, war in 10 Coborten und 55 Manipel oder Compagnien abgetheilt; die unter den Besehen einer eben so großen Unzahl von Tribunen und Centurionen standen. Die erste Coborte, welche allezeit den rühmlichssten Posten und die Bewachung des goldenen Adlers als Ehrenwache sorderte, bestand aus 1105 Mann von vors

<sup>1.</sup> Taunus. Siehe von Gerning heilquellen bes Taunus auf ber Karte, worauf ber Pfalgraben angegeben ift.

<sup>2.</sup> Siehe die Peutringrische Rarte.

züglicher Treue und Tapferfeit. Von den übrigen neun Coborten hatte jede 555 Mann; das ganze Fußvolf machte also einen Haufen von 6100 Mann aus.

Die Reiteren war in 10 Geschwaber getheilt. Das erste und vorzüglichste derselben hatte 132, von den übrisgen neun jedes 66, so daß die gesammte Reiteren 726; die ganze Legion aber 6826 Mann starf war. Sie führte als Geschüß allerlei Urten von Wurfmaschinen, Ballisten und Katapulten mit sich. Ihr Ungriff geschah in drei Linien mit Iwischenräumen, wovon sich jede nach der and dern leicht bewegen, und zurückgehen konnte. Die erste war die der Leichtbewaffneten oder der Primarier, die zweite bildeten die Lanzenknechte, die dritte aber behaupsteten die Schwerbewaffneten oder Triarier.

Die Soldaten hatten eigene Borrechte, z. B. das Militairtestament, die Stipendien und dergleichen. Sie hatten aber auch strengere Pflichten und eine schnellere Instizverwaltung. Zu den Zeiten des Augustus belief sich der ganze Kriegsstand auf 25 Legionen oder 170650 Mann, dazu gehörten noch die Leibwache des Kais

| sers mit 1000                              | 00   |
|--------------------------------------------|------|
| die Besatzungs-Cohorten mit 600            | 00 - |
| sieben Coborten der Wachttruppen, jede     |      |
| zu 1000 Mann 700                           | 00   |
| die Hulfstruppen ben jeder Legion 13500    | 00   |
| noch besondere Haufen angenommen zu . 3000 | 00 — |

Zusammen 358650 Mann.

Bon den 25 Legionen des romischen Reichs lagen achte längst dem Rheine hin, nämlich am obern Rheine:

die I. Legion, Julia genannt, die V. — Macedonica, die XIX. Legion Macedonica,

bie XX. - Valeria Victrix,

an bem Unterrheine:

die II. - Augusta,

bie XIII. - Gemina pia fidelis,

bie XIV. - Gemina Martia Victrix,

bie XVI. - -

Sie machten, wenn wir auch nur die gemeine Zahl der Legion zu 6826 Mann annehmen, einen Heerhaufen von . . . . . . . . . . . . . . . . 54608 Mann aus. Dazu die Hulfstruppen für jede Legion

zu 5400 Mann . . . . . . . 43200 —

Zusammen 97808 Mann.

Diese Legionen blieben zwar nicht immer am Rheine. Sie wurden nach Umständen und Bedürfnissen abgerusen und verlegt; wie z. B. die II. und XIV. nach Britanien, die XIII. nach Pannonien. Auch wechselten sie zuweilen, wie wir die XVI. bald am obern, bald am untern Rheine sinden. Sie wurden aber immer wieder von andern, z. B. der IV. Scythia, der XVIII, der XXI Napar und XXII. Primigenia Pia Fibelis ersest. Die Kaiser errichteten späterhin nach dem Beispiele Säsars selbst aus teuischen Böltern Legionen oder Heerhausen, wie die Ramen der Batavischen, Mattiatischen, Tungrischen, Breiszganischen, Menappischen Abtheilungen beweisen.

Nach ben von Constantin bem Großen vorgenommenen Reichsaltheilungen erhielt ber Militairstand, wie das ganze Reich, eine andere Einrichtung. Der Oberste bes Fusvoits ober Magister Peditum hatte unter sich 12 Pallastegienen, 65 bergleichen von ben Hilfstruppen, 22 von ben Comitaten, 18 von solchen, welche für Comitatetrups

pen gebalten wurden; 17 Flotten und 23 Tribunen ber Coborten, so daß man das Ganze auf 105000 Mann rechnen kann. Unter ibm standen 8 Comires und 12 Duces. Bon den erstern lag einer in Argentoracum ober Straßburg mit einem Prässdistm von ungefähr 1000 Mann. Er hatte vermuthlich die Festungen bis nach Basel und der Augusta der Nauraker zu vertheidigen. Bon den Lettern besehligte der Dur von Mainz, von Saletio (Selz) bis nach Antonacum (Andernach). Unter ihm standen:

- der Prafect der Pacenser zu Saletio (Selz),
- - Menapier zu Taberna (Zabern),
- - Andracinner zu Bicus Julius (Germersheim),
- - Racher (vindicum) zu Memetes (Speger),
- - Martenser zu Alta Ripa (Altrip),
- - zweiten Flaccischen Legion zu Borbetomagus (Worms),
- - Baffentrager zu Maguntiacum (Mainz),
- - Bingier zu Bingium (Bingen),
- - Balliffen : Schügen zu Bodobriga (Beppart),
- - Bertheidiger zu Confluentes (Coblenz),
- - Acifienfer zu Antonacum (Andernach).

Das Reichsverzeichnist gibt für das zweite Germanien am untern Abeine weder einen Dur noch Somes an. Vielleicht lag einer davon, wie in Strasburg, zu Sölln, der aber darum nicht bemerkt wurde, weil die Teutschen übergegangen waren. Vielleicht auch standen die Legionen am Unterrheine zu der Zeit unmittelbar unter dem pratozischen Präsecte zu Trier.

Der Oberste der Reiteren ober Magister Equitum hatte 9 Fahnen von den Pallastlegionen und 32 von den

<sup>1.</sup> Notitia imperii.

Comitatetruppen unter sich. Bon den erstern besehligte der Oberste der Reiteren in Gallien und den beiden Germanien:

die alten Bataver (Batavos seniores), die alten gehörnten (cornutos seniores) und die jüngern Bataver (Batavos juniores).

Von den letztern sieben, namlich:

bie alten und jungen Honorarier (Honoraries seniores et juniores),

vie alten Wassenträger (armigeros seniores), vie Octavo-Palmatier (Octavo-Valmatas),

die Passerentiafer (Passerentiacos),

Die Maurofaliter (Maurosalites),

die wilden Constantier (Constantios feroces). 1

So war die Militairverfassung der Romer am Meine; die bürgerliche war ihr untergeordnet; denn die Generale übren die Gewalt über beide. August hatte die teutschen Länder auf dem linken Meinusser in vier Provinzen, nämslich inzwei Belgische und zwei Germanische abgetheilt. Bon den beiden lestern erstreckte sich die erste oder Obergersmanien bis an die Mosel, die zweite oder untere von dies sem Flusse bis an das Meer. Ueber eine jede dieser Pros

zusammen 18400 Mann

vinzen war ein Proconful ober Consular gesetzt, welcher zugleich die burgerliche Gewalt übre. Sie standen alle unter dem Prases oder Statthalter von Gallien.

In den Provinzen und neben den Besatzungen der Festungen bildete man auch Municipalitäten, welche für sich ihre eigene Berwaltung hatten. Sie nahmen an allen Rechten Theil, welche der Senat und die Kaiser den Provincial-Städten ertheilten. Sie hatten als Borsteher ihrer Bürgerschaft eine Bersammlung von Eurialen oder Descurionen, an deren Spisc zwei Männer oder Dumwviri standen, und hier die Stelle des römischen Senats und seiner Consuln vertraten. Unter diesen standen noch andere Stadtbeamte nach den verschedenen Bedürsussen der Berwaltung; zum Beispiel die Desensoren oder Bertheidiger ihrer Nechte, die Gezulwerweser oder Proscuratoren, die Guratoren oder Gemeingutsverwalter, die Baumeister oder Nedilen, die Speigermeister (curatores annonae) und die Wegausseher.

Die Gerechtigkeit wurde nach romischen Gesetzen verswaltet, und darnach auch in einer jeden Municipalstadt ein eigned Tribunal errichtet. Die Appellation oder Resvision gieng an den Quastor. Unter den von den Rosmern längst dem Rheine hin errichteten Städten und Musnicipalitäten werden besonders folgende genannt:

Augusta Rauracorum in der Provinz Maxima Sequanorum, wovon noch der heutige Ort Augst in der Schweiz seinen Namen hat. Die um denselben prangenden Ruinen von Mauern, von Amphitheatern, von der Wasserleitung und Tempeln zeigen sowohl von ihrem Umfange als ihrer Größe. Sie wurde als eine römische Colonie von L. Munantins Plancus, einem Legaten des Sale

far, im Jahre der Stadt Rom 740 gegründet. Auf einem ihm geweihten Denkmale lieft man die Inschrift:

L. MVNANTIVS. L. F. N. L. PRON. PLANCYS. COS. CENS. IMP. ITE. VII. VIR. EPVI. TRIVMP. EX. RAETIS. AEDEM. SATVRNI. FECIT. DE. MANIBYS. AGROS. DIVISIT. IN. ITALIA. BENEVENTI. IN. GALLIA. COLONIAS. DEDYXIT. LYGDYNYM. ET. RAYRICYM.

Basilia ober bas hentige Basel findet man nicht unter den ersten Stadten und Festungen bes Rheins. Erst gegen das Ende des dritten Jahrhunderts nach Christi Geburt, und besonders in dem Reichsverzeichnisse i bort man von ihr reden, wo sie einitas Basilientium genannt wird. Bermuthlich ist sie nach einer Zersterung der Augusta Mauracorum näher bei dem Orte, wo der Rhein einen Umschwung nach Norden macht, angelegt worden. Beide Städte gehörten nicht zu dem rheinischen Germanien. Ich habe sie nur darum angesübrt, weil sie den rechten Flügel der Rheinlinie deckten.

Von den Castellen und Wegstationen Arialbinum, Cambes, Stabulae, Mons Bristacus, Argentuaria, Sasletio, Tabernae, Vicus Julius, Alta Ripa, Buconica ec. welche heutzutage Kembs, Breisach, Horburg, Selz, Zabern, Germersheim, Altrip und Dyspenheim beißen, wissen wir außer ihren Namen wenig aus diesen Zeiten; dagegen sind Argentoracus, Straßburg und die Civitates Nemetum und Vangionum, Speher und Vorms, bald beträchtliche Municipalitäten geworden.

<sup>1.</sup> Notitia imperii.

Der Ursprung dieser Städte mag wohl schon vor der rémischen Periode zu suchen seyn; indem die teutschen Bolster, welche mit Ehrenvest über den Rhein gegangen waren, dort ihre Gauversammlungen gehalten baben. Drusus machte sie zu Festungen und Augustus bei der Neichsvertheilung zu Munizipalitäten der Provinz Obergermanien. Es ist zu vermuthen, daß sie schon frühe Gewerdsstädte waren. Straßburg wird wenigstens in dem Neichsverzichnisse als eine Fabrisstadt aller Art von Wassen anzgegeben. Vielleicht hat es darum, weil man vorzüglich in Silber dort arbeitete, den Namen Argentoratus erzhalten.

Wo nicht die Hauptstadt, doch gewiß die Hauptfestung am obern Rheine war Maguntiacum ober Mainz. Serarius und Anche wollen ihren Ursprung schon in ber altteutschen Geschichte suchen, indem sie ihren Ramen von dem feltischen Worte Mag berleiten. Auch beweift Letsterer burch bie Inschrift eines gefundenen Steins, bag schon Agrippa ein festes Lager bort errichtet habe. Der wahre Gründer ber großen Teffung war aber Drufus. Dieser berühmte Keldberr baute fie dem Ausfluffe des Mains gegenüber auf ber Unbobe, welche heutzutage ber Caftrich, von Caftrum, genannt wird, und ben Stephans: Jacobs - Linfen = und Stablberg umfaßt. Bon ber bit lichen Mauer bes alten Maguntiacum findet man noch Bruchftucke vom Pulverthurme bis über bas Gauthor langst der Caserne bin. Um Auße der Unbobe ließ Drufus eine fteinerne Brucke über den Rhein und jenseits einen Brudenkopf bauen, welcher bem Orte Caftell feinen Namen gab. Auf ben Unboben von Beisenau und bem barten Berge, welche die Keffing flaufiren, wurden Geis tencanelle angelegt; auf bem Draiserberge eins im Ruden.

Eine prächtige auf vielen bundert Pfeilern rubende Wafferleitung führte der Besatzung, von Fontbeim oder Finihen
her, das Wasser zu.

Tuchs giebt ber Testung eine Gestalt und einen Ilmfang nach dem Laufe der Unbobe. Rach der gemeinen Bauart waren bie romischen Lager regelmäßige Bierecke. Beides laft fich vereinigen, wenn man die Form ber Inbobe felbst betrachtet. Bon bem Bechrobeimer oder Beifienauer Berge springt fie gegen Rorden zu in einem boblen und zwei fpigen Winteln bervor. Wenn wir nun annehmen, daß bie eftliche Mauer der Festung, wie die Bruds finde noch zeigen, langst ber Unbobe bes Castrichs und Stephansberges, die nordliche langit bem Linfenberge und Die westliche langst bem Stablberge bei Dablbeim bin gefanden, die südliche aber von dem boblen Winkel bei dem Gutlentiege über Die beutige Citadelle fich mit dem Winfel ber billiden vereinigt babe; fo laft fich die Geftalt ber romischen Verschanzungen leicht finden. Die vier Wintel und Saupttburme berfelben muffem temnach bei bem Dulverthurme, bei ber Windmuble, bei tem Cichelfreine und auf den Zahlbacher Hoben zu suchen sehn. Bon den vier gewöhnlichen Haupttboren fuhrte die Porta Praetoria bei bem jegigen Gantbere berab an ben Albein über die Brucke nach Tentschland zu; die ihr gegenüber stebende Porta Decumana am Gutlentfreg über Pons Cara, Caar brucen, nach Men; Die Porta Principalis Dertra über bie Heerstraße nach Buconica ober Typenbeim und von ba nach Worms, Spener, Strafburg, Rom; Die Perta Principalis Sinifra langit ber Bafferleitung bin nach Bingium, und von da entweder links über Dumno nach Trier, over regits über Wefel und Boppart nach Cobleng und Collin. 2

Lehne hat davon eine eigene Rarte entworfen.

Da ber natürlichen Beschaffenheit des Bodens gemäß die Legionen auf der großen Fläche vor der Porta Prinzipalis Dertra oder dem sogenannten Heiligkreußerselde ihre Kriegsübungen bielten; so bat sich die eigentliche Gewerdsstadt längst dem Thale bin angestedelt, welches sich vom Rheine dis nach Zahlbach bildet. Sowohl römische als christliche Alterthümer beweisen es. Indessen glaube ich aber doch, daß die Wohnungen, welche da angelegt wurden, wegen der beständigen Ueberfälle der Teutschen nicht gar beträchtlich gewesen sehn müssen. Nur der Troß der Legionen hat sich dahin gezogen. Die vornehmsten Bürger und Beamten wohnten ansänglich in der Festung. Erst nach der Zersörung derselben zog sich die Stadt von der kriegerischen Unböhe herab zu dem friedlichen Thase an den Ribein.

Bom alten Bingium zeigen Geschichte und ber Mame feines Drufenthores, daß es, wie Mainz, feine Entstebung bem Drufus zu verdaufen babe; Tacitus bemerkt in ber Beschreibung bes Trierischen Krieges, bag bort eine Brude über die Rabe erbant gewesen fen. Bon friedlichen Municipal=Unstalten zeigen der Drufus = ober Drais= brumen, die Ueberbleibsel von Babern und andern Wes bauden, welche der gelehrte Gartler in Diefer Gegend entbeckt hat. Db ber Rame Bacherady von Bachiara, oder ber Anpflanzung des Weins berzuleiten fen, wollen wir babin gestellt fenn laffen. Diefer Ort wird weder in bem Reisebuche des Antoninus, noch in Veutingers Post= farte angeführt. Aber in gleicher Weite von vier Stunben lagen unter Bingen Vosavia, Befel, Bodobriga, Boppart, Confluentes, Coblenz, Antonacum, Undernach, Rigomagus, Rheinmagen, Bonnae, Boun, bis nach Colonia ober Colln am Rheine binunter. Alle biefe

Städte waren zugleich Festungen, Gewerbs und Uebersfahrtsorte. Da bei Wesel, Boppart, Andernach und Mheinmagen die User sehr schmal sind, so konnten sich dort keine großen Städte bilden. Dagegen mag in dem flächern Sebienz und Bonn die Bevölierung schon zu der Nömer Zeiten ansehnlich gewesen senn. Ersteres lag an dem Zussammenstusse zweier großen Flüße, des Rheins und der Mosel. Hier wurde also früh Gewerb und Handel gestrieben. Daß schon zu der Zeit bei Coblenz eine Brücke über die Mosel geschlagen war, hat viele Wahrscheinlichskeit. Sowohl das kleine oder Lüzelcoblenz als der Ehrenzbreitstein mögen als Brückenköpfe gedient baben.

Bonn mar unter ben Romern zu einer beträchtlichen Municipalstadt angewachsen. Dies beweifet Die von Con-Stanting Mutter, ber Raiferin Selena, erbaucte Rirche, und die Erweiterung feiner Mauern burch ben Raifer Sulianus. Bon ben übrigen Festungen und Stadten am untern Rheine, als Novesium, Reng, Sontium, Zoens, Castrum Hordeonis, Uerdingen, Campus Veterum, Cam: pen, Castra Ulpiana, Xauten ic. ift Colonia Agrippa oder Collin unstreitig die größte und anschulichfte in burgerlicher Hinsicht gewesen. Daß sie von der Raiserfamilie und einer romischen Colonie gegründet wurde, läßt von ibrer Große vermutben. Auch batte sie Trajanus, weicher lange in ihr gelegen war, mit vorzüglichen Rechten begunffiat. Die Ruinen von einem Capitol, von einer Brucke und von ihren mit mufwischer Arbeit eingelegten Stadt= mauern beweisen von ihrer burgerlichen Bedeutenbeit und Pracht. Es scheint, daß sich ihre Municipalverfassung gang nach ber von Rom gebilder babe.

Die hauptstadt von gang Gallien, die Residenz so vieler Kaiser und ihrer pratorianischen Prafecten war die

alte Augusta Trevicorum ober Trier. Schon im Jahre 292 nach Chrifti Geburt verlegte Confrantius Chlorus, ber Bater Conftantins feinen faiferlichen Git babin. Maximianus herenleus, die beiden Conftantinus, Bater und Cobn, Die Bruder Balentinianns und Balens, Grarianus, Balentinianus ber jungere, Mariminus und Theodofius ber Große bielten fich größtentheils in biefer Stadt auf. Das romische Befetz buch enthält über 107 Gesethe, welche zu ber Zeit von biefen Raifern in Trier batirt murten. Durch ben fast beständigen Aufenthalt des pratorianischen Prafecten liefen Die Angelegenbeiten von gang Gallien, Spanien und Bris tanien da zusammen, und zogen eine Menge von Menscheit bin. In Diefer Stadt wurde eine faiferliche Munge, eine vorzugliche grammatische und eine eigne Pallafichule, eine Schaffammer, eine Leinenfabrit und eine Sofbaltung angelegt. Die Raiser erbaucten nebit bem pratorianischen Vallafte fich felbit einen eigenen, wovon noch die Ruinen ju feben find. Baber, Wafferleitungen, Umphitheater und Bruden bienten eben fo ber Berfcbenerung als ber Bequemlichkeit. Es war daber naturlich, bag mabrend ber romischen Periode Trier der Gits der Gultur, des Gieschmacks und ber Geschäfte von gang Gallien und folglich auch der rheinischen Provinzen wurde. Das Reichsverzeichniß gibt die Menge von Menschen und Staatsbeamten an, welche ber Sof und ber pratorianische Prafect nach biefer Stadt gezogen haben muffen.

Uns dieser kurzen Darstellung der rheinischen Städte und Ortschaften ergibt es sich, daß Straßburg der vorzüglichste Wassenplat, Mainz die Hauptsestung, Eelln die rorzüglichste Demicivalität und Trier die Residenz und der Sis der Gelehrsamteit unter der Herrschaft der Ros mer war. Bon den Orten, welche die Romer landens warts, oder über dem Mbeine im Lande der Haffen und Schwaben angelegt haben, wollen wir nicht reden. Beis des, ihre Lage und Geschichte kann nicht bestimmt anges geben werden.

Sewohl die Verwaltung ber Provinzen als die große Alngabl ber Solvaten, welche fie schützen mußten, wurden burch die Beiträge ber eroberten Lander unterhalten, und entrich aus ihnen auch gezogen. Die offentlichen Steuern erhob man nach ber Schabung (census) entweder von den Perfonen, eber den Gutern und Zellen. Auguftus führte fie ichon im fiebenundzwauzigften Jahre vor Chrifti Geburt in Gallien und ben beiden Germanien ein. Nebit diesen gab es noch eine außerorbentliche Steuer, welche man die verwegene oder temeraria nannte; und einen 3man= giaffen von den Erbichafren ze. Gin Theil biefer Abgaben wurde zu den offentlichen Graatsbedurfniffen und der Erbalting der Truppen verwendet, ber andere floß in ben Schap bes Kaisers. Jede Proving und jede Municipalis tat batte ihren besondern Einnehmer oder Profurator. Zuweilen batte auch einer zwei oder brei Provinzen zu: fammen zu verwalten. Co mar zum Beispiel ein gemiffer Petronius zugleich Procurator von Belgien, von den beis ben Germanien und des Raisers. Daß diese Ginnehmer das Bolf oftere bruckten, beweift gleich ber erfte berfelben Licinius, welcher burch seine Erpressungen die Trierer und Bataver zum Aufftande brachte.

Eine andere Ursache des Misvergnügens dieser Bolter war die Dienstpflicht in den Armeen. Anfänglich batten blos romische Legionen den Abein besetzt. Bald aber musten auch die Landesbewohner unter denselben, oder als Hulfstruppen dienen; daber sinden wir auch die teutschen Benennungen, als der Tungelschen, Brukterischen und Menappischen unter ihnen. Um diesen Druck zu erleichstern oder vielmehr die Tentschen daran zu gewöhnen, sührten die Römer mit ihrer Bersassung zugleich ihre Kunkte, ihre Sitten und ihre Sprache ein.

Die alten Teutschen lebten größtenibeils von der Biebzucht; vielleicht haben jene, welche auf der Gallischen Seite wohnten, schon einigen Ackerbau getrieben. Die Romer wollten ihre neuen Unterthanen durch Beisviele gur Arbeit führen. Gie theilten baber viele Lanter unter ibre Beteranen und andere Abkommlinge aus, und biefe baueten felbige mit Getreibe, mit Obft, Wein und Gemufe an. Nicht nur die fruchtbaren Thaler, weiche die Bogesen und Hartgebirge auf dem linten Rheinuser bilben, wurden urbar gemacht, sondern auch diesseits des Icheins im Lande ber Saffen und Schwaben fiedelten fich romiiche Colonisten zwischen bem Zaungebirge, bem Ragenellenbogen und bem Schwarzwalde an. Gie baueten bie Meder, welche Tacitus die Decumatischen nennt. In ben hauptstädten, besonders zu Stragburg, Goln und Trier, wurden Baffens, Leinens, Wollens, Gilbers und Goldfabriken angelegt, und vielleicht erhielt ersteres, wie wir schon bemertt haben, Davon seinen Ramen Argentoratus oder Gilberftadt. Bei eben biefen Sauptstädten erbauete man Umvbitheater, offentliche Baber und Dafferleitungen auf boben Pfeilern. In und um bie Stabte hatten die Prafette und Consularen ihre Pallafte, Billen, Garten mit Saulen, Schniswerf und muffvischer Arbeit geschmucke. Götterbilder und fostbare Denkmaler gierten die Tempel, Plane und Bege. Coln, Trier und Cobiens trieben ichon einen berrächtlichen Sanbel.

Bon ben aus ben Romerzeiten übrig gebliebenen Loge Rhein, Gefchichte, L. Sd.

Denkmalern find wohl bas bem Undenfen bes Drujus in Mainz errichtete, welches man ben Gichelfiein nennt, und jenes ber Geenndiner bei Rigol Die merfwurdige ften. Jenes batte eine runde Form mit Ablern gegiert, und rubete auf einem vierectigen Jufgefielle. Diefes gibt fomobl burch feine Geftalt, als burch feine Schnigbilder Beweise von der romischen Prachtliebe. Es ift das schonite von ber Romerzeit erhaltene Runftwerk. Indeffen gingen ber Romer Unftalten am Rheine mehr auf Krieg und Eroberung, als auf Sandel und friedlichen Berkehr. Gie baben daber auch die Schiffabrt auf biesem Giuffe mehr zu jenen als biefen benutt. In Mainz, und wabricheinlich auch zu Coln baben sie steinerne, an andern Orten Schiffbrucken errichtet, und fleine Riotten unterhalten . Drufus ließ den Ribein durch einen stanal mit der Miel verbinden, und mabricheinlich auch unter Bingen jene Relsenwand sprengen, welche man bas Bingerloch nennt. Bei Hanptwegen und Hauptüberfahrten waren Land = und Wafferzölle angelegt.

Um die Bewohner der neuen Provinzen schon früh mit dem Geiste und der Sprache der Römer bekannt zu machen, wurden nach der Weisung der Kaiser Valens und Gratianus in allen großen Städten Schulen der Grammatiter und Rhetoren, und in Trier eine eigene Vallastschule errichtet. Alle Innglinge, welche ihrer Studien wegen aus den Provinzen nach den Hauptstädten kamen, mußten ihre Ramen, ihre Studien und Wobsnungen dem Magister Gensus augeben. Auf ihre Sitten, Aufführung und Fortschritte wurde genau Acht gegeben, und darüber monachs eine Lifte eingeschickt, worauf ben

<sup>1.</sup> Naves Lusoriac.

Unstellung Rucksicht genommen wurde. Die schlechten, unstellichen Schuler bestrafte man nach Maafigabe ihrer Verbrechen; die unverbesserlichen wurden fortgejagt.

Durch tiefe Schulen murbe ber Geift ber Romer und ihrer Sitten unter ben Bewohnern bes Rheins mehr verbreitet, als durch 3wang und Gesche. Die teutschen Junglinge gewannen allbereits die romischen Runfte und Wiffenschaften lieb, und damit auch ihre Sprache und Gebräuche. Biele erhielten fogar romische Namen, g. B. Flavius, Civilis, Tutor, Clafficus 2c. großen Staatsmanner, welche darin gebildet wurden, wie Antonius, Gregorius und Manlius Theo: borus ic. flogten durch ihre Bermaltung und Gemandt beit in Geschäften Gbrfurcht ein. Die berühmten Gelebrten und lebrer, welche babei angestellt waren, ein Claudius Mamertinus, Urfulus, honorius ic. jogen durch ihre Reden und Schriften die Bergen ber Manner und Beiber an. Ginige barunter, wie Mufo= nius, suchten sogar den Nationalstolz zu bestechen, indem fie in reigenden Lobgedichten die Schonheiten der Rheinund Moselgegenden besangen 1.

Die vorzüglichste und zugleich dauerhafteste ihrer Unstalten am Rheine war die Religion. Daß die Legionen zugleich ihren Gößendienst in ihr Lager mitbrachten, verstünde sich auch ohne geschichtliche Beweise und Denkmaler von selbst. In allen den Festungen und Städten, welche sie lange dem Flusse hin anlegten, wurden auch Tempel und Altäre für römische Gottheiten errichtet. Diese waren in Götter vom ersten Range oder Dii majorum gentium, und Götter vom zweiten Range minorum

man lese bas lebgebicht bes Ausouius de Mosella.

gentium abgetheilt. Der erstern waren zwölse, nämlich Besta, Juno, Ceres, Diana, Minerva, Benus, Inpiter, Neptunus, Bulkanus, Apollo, Mars und Merkurius; der Untergotiseiten eine unzähige Menge. Von beiden Klassen sudet man Bilder, Altäre und Tempel entweder unter den Trümmern oder in den Antiquitäten «Sammlungen aller rheinischen Städte. Die Inschriften der gefundenen Altäre oder Denömäler fangen meistens so an:

Jovi Optimo Maximo et Diis Deabusque; ober: Jovi Optimo Maximo et Junoni Reginae;

ober: J. O. M. et Veneri Victrici;

oder: Deae Palladi C. Aurelius Festrinus;

oder: Deae matri oder Matrabus (Vestae);

oder: Mercurio Nundinatori et genio loci;

oder: D. Neptuno contubernio nautarum 26.

In den Stadten murde dem Genius des Ortes ein Altar errichtet. Auch zeigt man noch in Speper, Worms, Bonn, Trier, Colln wo nicht Ruinen, doch Orte der romischen Tempel.

Während daß auf diese Beise die remische Religion öffentlich eingeführt wurde, verbreitete sich auch die driftsliche beimlich unter den Legionen und Munizipalitäten. Mainz, Trier und Sölln wollen ihre ersten Bischöfe schon aus der Schule der Apostel erhalten baben. Wenn aber auch die Sagen von den Glaubenspredigern Erescens, Maternus, Eucharius, Balerius ic. und von den Martern der thebanischen Legion nicht bistorisch erwiesen werden könnten, so bliebe immer so viel gewiß, daß schon in den ersten Jahrhunderten nach Sprifti Geburt christiche Kirchen am Abeine angelegt waren. Dies jenigen unter den Alterthumsforschern, welche für die

frübe Aupflanzung bes Christenthums eingenommen sind, stüßen ihre Muthmaßungen hauptsächlich auf die Berlezung einiger orientalischen Legionen besonders der zwei und zwanzigsten und der Thebanischen. Sie behaupten nämlich, daß selbige das Christenthum aus dem Drient, wo es schon überall ausgebreitet war, mit an den Rhein gebracht hätten? Jene Geschichtsforscher aber, welche sich nicht an bloße Muthmaßungen und Sagen halten, gründen ihre Beweise von der frühern Einführung des Christenthums am Rheine auf die Zeugnisse einiger Kirchenderter and dem dritten und vierten Jahrhunderte und auf die Acten der damaligen Concilien.

So lange die Christen von der römischen Regierung als verdächtige Leute versolzt wurden, und folglich ihre Zusammenkunfte heimlich halten mußten, mag das Kirschenwesen am Rheine noch keinen großen und merklichen Fortgang gehabt haben. Daher auch der Mangel an zuwerlässigen Rachrichten. Als aber Constantin diese Nesligion zur herrschenden gemacht hatte, gab es auch Kirschen und Bisthümer in allen Städten der beiden Belgien und Germanien. Es ist sogar wahrscheinlich, daß das Uebergewicht, welches die Christen schon zu der Zeit sowehl unter den rheinischen Legionen als den gebildetern Ständen hatten, diesem Kaiser den Sieg über seinen Gegener Maxentius verschafft habe. Dieser kluge Fürst hätte die christische Religion nicht öffentlich zur herrschenden

<sup>1.</sup> In der Juschrift eines zu Mainz gesundenen Steines, wo es heißt: Fl. Julio Materno vot. Leg. XXII. P. P. F. missus honesta missione ex duplicatis, will man ben heiligen Mater-nus sinden.

<sup>2.</sup> Frenaus, Tertullianus, Bieronnmus.

machen konnen, wenn sie es nicht schon lange beimlich gewesen ware.

Dreihundert Jahr nach Christi Geburt und Augusts Regierung theilte Constantinus der Große das Neich in Präfekturen, Diécesen und Provinzen ab, welche die Norm sowohl der bürgertichen als tirchlichen Verfassung auch am Rheine wurden. Die vier großen prätorianischen Präfekturen waren:

I. Praesectura Orientis ober die Fräsestur vom Orient;
II. Illyrici – von Illyrich;
III. Italiae – von Italien;
IV. Galliarum – von Gallien.

Diese lettere umfaßte brei Dibecsen, namlich: Epanien, Britanien und bas eigentliche Gallien. Zur lettern Dibecse geborten 17 Provinzen, nämlich:

Viennensis. Lugdunensis prima, Germania prima, secunda. Belgica prima, - secunda, Alpes maritimae, - penninae, Maxima Sequanorum, Aquitania prima, - secunda, novem populorum, Narbonensis prima, secunda, Lugdunensis tertia. Senonica. Unter diefen Provinzen berührten ben Ribein:

Maxima Sequanorum mit ihren Städten:

Augusta Rauracorum, Augst, und civitas Basiliensium, Basel;

Germania prima, das Obergermanien mit feinen Städten:

Metropolis civitas Mogunciacensium, Mainz,

- Argentoratentium, Straßburg,

- Nemetum, Spener,

- Vangionum, Worms;

Germania secunda, bas untere Germanien:
Metropolis civitas Agrippinensium, Edun,

Tungrorum, Tongern.

Dazu gehört noch als erzbischöflicher Sitz und Restbenz bes pratoriarischen Prafekten in der Provinz

Belgica prima:

Metropolis civitas Treviorum, Trier,

- Mediomatricorum, Met,

- Leucorum, Tull,

Verodunensium, Berdun.

Ueber alle diese Provinzen und die drei Didecken von Spanien, Britanien und Gallien war der pratozianische Prakett mit dem Titel Inelyta potestas oder Illustris gesent, und an ihn liesen die Angelegenheiten dieses weitläuftigen Gebietes in Trier zusammen, wo er seinen Sis hatte und dem Kaiser darüber Bericht abstattete. Er hatte für eine sede Provinz einen Prases oder Consularen, unter welchen die Decurionen der Städte und Munizipalitäten standen. Sowohl den Prasesten als den Bikarien waren Gehülsen, z. B. principes de scola agentum in redus dusenariis, cornicularii, excerptores, numerarii, comentarienses, adjutores und sub-

adjuvae beigegeben, welche ihnen als Referenten, Schreiber, Borleser, Correspondenten, Concipienten und Boten bieuten.

Aus bieser Schilderung der romischen Unftalten und Einrichtungen am Rheine sieht man, daß sie mit ebent so viel klugbeit als Vorsicht angelegt waren, allein sie scheinen auch der letzte Versuch der römischen Größe geweien zu seyn. Weiter als an dem Rheine und der Donau kommen sie ihre Abler nicht fest grunden. Jenseits beider Flüsse sanden sie ihr Ende, ihre Schande, ihren Untergang.

Das Gefrenst, was den Drusus an der Stbe maknte, seine Siege weiter nicht sortzusesen, war der Schutzeif Teutschlands, welcher den Fall des römischen Neiches vorhersagte. Schon Tiberius, des Drusus Bruder und Nachfolger in Gallien, gab, nach fruchtlosen Einfällen in Teutschland, dessen Eroberung auf. Er beguügte sich mit Drohungen und einzelnen Friedensschlüssen, und, da er seinen Wassen nicht trauete, suche er durch Verhesungen die Teutschen vom Abeine abzuhalten. Diese aber, durch die Siege des Drusus noch geschreckt, oder durch des Tiberius Ränte hingehalten, suchen jest selbst der Römer Bundesgenossensschlässen, suchen jest selbst der Römer

Unter den zu der Zeit von den Romern am Meine aufgenommenen teutschen Fürsten mussen wir vorzüglich zweie bemerken, deren Lebensgeschichte gleichsam das Borspiel der ganzen teutschen Geschichte ist: den Segest undmlich und den Hermann, Siegmars Sohn. Beide waren Hänpter des Härzers Bolkes, beide wurden von den Nömern gesucht und ausgezeichnet, beide wollten

<sup>1.</sup> Bielleicht Sieggast.

auch ihr Baterland in Freiheit erhalten; aber die Dersschiedenheit ihrer Charaftere und Verhältnisse war auch Ursache der Verschiedenheit ihrer Plane und Handlungen. Segest war umsichtlich, bedenklich, und bis zur Unterwürssigfeit geschmeidig; Hermann aber stolz, schnell im Entschluß, und in der Aussichrung bis zur Verwegenheit fühn. Jener gewöhnte sich an römische Gebräuche und Sitten, um sich seinen Bundesgenossen gefällig zu zeigen; dieser hingegen lernte von den Römern nichts, als List und Kriegskunst, um sich an ihnen zu rächen. Segest wollte Teutschland durch Friedenskünste in Freiheit erhalten, hermann aber mit dem Degen in der Faust. Beide schienen daher den Kömern treue Bundesgenossen zu sehn; jener, weil er wirklich ihr Freund war, dieser aber, weil er sich als solchen verstellte.

Bu ber Beit batte ben Oberbefehl an dem Riederrheine Quintilius Barus, ein harter, habsuchtiger und eingebildeter Mann. Er faugte die Provingen aus, hielt strenge Gerichte, und wollte bie romischen Gesetze und Gebräuche auch unter ben Teutschen bieffeits des Fluffes einführen. Segest ließ biese Unmagungen geschehen, ohne fich zu widersetzen, aber hermann bachte auf Rache. Er stiftete eine Berschworung gegen bie Romer, und lockte, unter dem Borwande, es fen im Barge ein Aufrubr ausgebrochen, den Barus mit seinem Beere in die toutburgischen Balber. Segest, welcher bie Absichten Hermanns erforscht hatte, warnte ben romischen Feld= beren vor beffen Lift; allein ber betrogene Romer war burch die Berftellungefunft des schlauen Teutschen so getauscht, daß er sich immer weiter vom Rheine entfernte, und nicht eber die lockschlinge bemerkte, bis es zu spat war, ihr zu entgeben. Rechts, links, vorwarts und rackwärts brachen bie teutschen Haufen aus ben Waldungen hervor, und nelen mit einer solchen Wuth über das Römers heer, daß es fast gäuzlich aufgerieben schien. Dren Lez gionen wurden vernichtet, die Centurionen den teutschen Gettheiten geschlachtet, Waffen und Ariegsgeräthe der Sieger Bente. Die Riederlage war so groß, daß selbst Augustus sich darüber den Kepf zerschlug und ausries: » Duintilius vurus! gieb mir meine Legionen wieder! » Die Römer mußten jest die doppelte Schande sühlen, von einem Barbaren, den sie selbst gebildet batten, zugleich durch Tapferkeit und List überwunden worden zu senn.

Die Hermannsschlacht mit ihren Folgen gibt und Aufschluß über die gange fünftige Geschichte der Tentschen. Kurchterlich, fagt Tacitus, find fie in einem Bunde; aber, wenn fie nur einzeln fechten, werden fie am Ende alle überwunden. Diese Marime wußten jest die romis ichen Feldberren trefflich gegen fie anzuwenden. Die Giferfucht ber Kurfien gab ihnen bie Waffen gegen bie Bolfer. Bei ber hermannsschlacht hatten bie Sarger oder Cheruster und die Saffen ober Chatten vorzäglich gefochten, bie übrigen schlossen sich felbigen an. Bener Bergoge oder Kurften waren hermann und Segeft, biefer Theut= rich und Chattmer. Legtrer batte zwei Tochter, movon bie eine an den Gelhaar oder Flaving, den Bruder hermanns, die andere an den Sesistact, den Sohn bes Segest, verheurathet war. Auf bieje Weise schienen beibe Fürstenbäuser zugleich burch politische und natürliche Bande vereinigt zu fenn. Diefelbe zerriß aber hermann felbil, indem er sie durch eine neue Verwandtschaft fester funpfen wollte. Der junge fraftige Mann liebte namlich Thudnelten, Die Techter bes Segest. Die edle Jungfrau blieb auch nicht unempfindlich gegen einen Selben, welcher so eben ber Befreier ihres Baterlandes geworden war; allein der Bater hatte sie schon an einen andern Fürsten versprochen, und lehnte den Untrag ab. Hermann sah diese abschlägige Untwort als einen Schimpf an, und, da er bisher nur zu siegen gewohnt war, entsführte er seine Geliebte mit Gewalt aus dem våterlichen Hause.

Ans biesem teutschen Hauszwiste wurde ein teutscher Bölkerzwist; und die schlauen Römer benutzen ihn zu ihrem Vortheile. Segest, aufgebreht über die Verletzung seiner Hausrechte, forderte Nache. Er schilderte den Teutsschen und Römern den Hermann als einen Jungfrauens Räuber, als einen Bundbrüchigen, als einen, der nach willkürlicher Gewalt strebe. Seine Cifersucht gegen Hermann batte schon dem Tiberius und Varus gedient; seine Rachsucht bahnte jeht dem Germanicus die Wege nach Teutschland.

Kaum hatte der romische Feldberr den Zwist der Fürsten erfahren, als er sogleich dem Cacinna Besehl gab, mit vier legionen und fünf tausend Mann Hülstruppen an den untern Rhein gegen die Härzer vorzudringen; er aber ging ben Mainz über den obern Rhein, stellte das von seinem Bater Drusus errichtete Borwerk auf dem Taunus wieder ber, verbrannte die Hauptburg der Hässen, das alte Mahen, und zerstreute sie entweder in ihre Wälder, oder versezte die Gefangenen hinter den Pfalgraben längst dem Rheine binab. Die Härzer konnten jezt den Hässen nicht zu Hülse kommen, denn sie waren durch den Cacinna zurückgehalten: sie warsen daher ihren ganzen Haß auf den Segest, und belagerten ihn, da die Römer wieder nach dem Rheine zurückgegangen waren, in seiner Burg.

Ben biefer Noth ichickte ber bebranate Gurft feinen Cobn Gicamund an ben Germanicus ab, um beffen Unterfingung zu erfleben. Ceine Bitte blieb auch nicht unerhört, obwohl ber Jungling ben Abfall bes hermann begunftigt und am Altare ber Ubier die priefterliche Binde gerriffen hatte. Germanicus fchicfte bem Gegeft fogleich einen Saufen zu Gulfe und befreiete ibn mit feinen Freunben aus ben Sanden ber Reinde. Unter jenen befanden fich viele oble Beiber, besonders Thusnelbe, Bermanns Gattin. Mehr ben Gefinnungen ihres Gatten, als ibres Baters folgend, war fie weder zu Thranen noch zu nies brigen Bitten zu bewegen. Gie legte bie Bande in ben Schoof und fab fdweigend und mit gesenkten Augen auf ihren schwangern Leib berab, als wollte sie bedeuten, baß fie das Unterpfand ber Liebe und Freiheit unter bem Bergen trage. Dagegen naberte fich Segeft bem Sieger im Gefühle seiner Bundestrene und Unterwürfigfeit; er forach zu ihm also:

» Richt ist dies der erste Tag meiner Treue und » Standbaftigkeit gegen das romische Volk. Seitdem der » hochselige Augustus mich mit dem römischen Bürgerrechte » beschenkte, habe ich mir Freunde und Feinde, wie es » euer Vortheil erheischt, gewählt, nicht aus Haß gegen » mein Vaterland, (denn Verräther bleiben auch denen ein » Greuel, deren Parten sie ergreisen) sondern weil ich der » Römer und Teutschen gemeinsames Wohl nur im Frie-» den sand. Deswegen habe ich den Räuber meiner Tochter, » den Schänder eurer Freundschaft, den Hermann, schon » ben Sands als gefährlich angegeben. Hingebalten » burch dessen Untbätigkeit und durch keine Gesetze geschäst, » bat ich endlich dringend, mich und diesen Hermann » mit seinem Unhange sestzusehen. Jene Nacht ist mein

"Benge; o ware sie meine legte gewesen! Das auf fie » folgte, fann mehr beweint, als gerechtfertigt werden. » Deffen ohngeachtet babe ich endlich felbit biefen hermannt pin Bande gelegt, und mir baffelbe von feiner Darten » gefallen laffen; auch jezt noch, ba ich beine Sulfe fand, »babe ich das alte dem neuen, die Rube dem Aufftande pvorgezogen, nicht um eine Belohnung bafur zu erhalten; psondern um mich von dem Vorwurfe der Treulosigfeit van bewahren, und meinen Landsleuten ein schicklicher » Vermittler zu werden. Fur Die jugendlichen Schritte » meines Sobnes bitte ich um Nachsicht. Meine Tochter vift, ich muß es gesteben, mit Gewalt hierher geführt » worden. Dir allein fieht die Entscheidung zu, ob ben »ibr bes Gatten Rechte, von dem fie schwanger ift, ober » bes Baters Rechte, ber sie geboren bat, ben Borgua » haben sollen. «

Der siegende Chsar antwortete dem Segest mit vieler Lentfeligkeit. Er versprach seinen Rindern und Verwandsten Schutz und Sicherheit; ihm aber wies er das alte Lager Beteres, oder wie einige wollen, die Wetterau zum Wohnsitze an. Bald bierauf kam Thusuelde mit einem Anaben nieder, welcher den Nahmen Thumelich erhielt. Er wurde, wie wir noch horen werden, zuerst mit der Mutter nach Rom gebracht, dann zu Navenna erzogen. Hermann aber, als er den Uebergang des Segest, den Raub seiner Gattin hörte, deren schwangerer Leib min unter Stlavenrecht gekommen sen, lief würhend durch die Gaue und forderte Nache gegen Segest, Nache gegen den Casar.

» Ha!« fagte er mit Hobngelachter, » bas ift mir ein »lieber Bater, das ist mir ein großer Feldherr und ein » tapferes Heer, welche so viele Hande aufbieten, um ein » febroches Beiblein zu fangen. Mir find brei gange » l'egionen und eben so viele Legaten unterlegen. 3ch » babe den Krieg nicht burch Berratberei und gegen sidmangere Frauen, jondern mit offenen Waffen und » gegen ruftige Soldaten geführt. Man fann noch in » unfern Sannen bie Keldzeichen seben, welche ich unfern » Gottern zu Ehren dort aufbangen ließ. Mag alfo " Segeft bas übermundene Rheinufer fnechtisch anbauen, » mag er seinem Cobne die Priefterwurde erbetteln; nie »werden die Tentschen diesem Menschen verzeihen, daß or greischen dem Rhein und der Elbe Buchtruthen und » Richtbeile mit fremder Aleidung einführte. Andere » Belter wiffen nichts von folden Sinrichtungen, folden " Auflagen, weil sie bie Romerberrschaft nicht kennen, » und wir, nachdem wir uns davon losgemacht, nachdem "wir jenen vergotterten Augustus, jenen vielgeliebten » Tiberius ichandvoll beimgeschieft baben, wir follten und won zwei unerfahrnen Junglingen und einer aufrühreri-» schon Urmee meistern laffen? Wenn euch Baterland, Sans, Religion und alte Verfassung lieber ift, als neue » Heere und fremde Unfiedler, so mist ihr gewiß eher mir, ber euch zu Ehre und Freiheit, als biesem Segen "folgen, ber euch zu Schande und Cflaverei geführt bat! «

Durch solche Reden hatte der teutsche Held nicht nur die Harzer, sondern auch die benachbarten Böster wieder unter Wassen und den Germanicus in große Berlegenbeit gebracht. Dieser wollte seine Legionen nicht, wie Barus, in den teutschen Waldern aufreiben lassen. Er gab daber dem Cacinna vierzig Coborten, um die Feinde bis an die Ems zu beschäftigen; er aber führte den übrigen Theil des Römerbeeres über die Nordsee den Teutschen in den Rücken. Indessen blieben auch seine Feldzüge sowoll der

Orte als ber Strafen wegen ben Romern gefährlich. hier kamen fie auf bas Schlachtfeld ber Barifchen Rics berlage, wo sie noch bie gerriffenen Pfable auf ben verwüsteten Ballen des Lagers, die bleichen Anochen ihrer Freunde zwischen Pferdegerippen, gerbrochene Waffen und die an die Baume angenagelten Ropfe ber geschlachteten Centurionen erblicken fonnten, welches alles fie an ben Rerhuf ihrer Landsleute und den Wechsel des menschlichen Glucks erinnerte. Dort waren fie von tapfern Reinden umringt, oder in unwegfame Walber und grundlose Morafte eingeengt, worin Reiter und Lafttrager ftecken blieben, und felbft bas Augvolf feinen Raum und Musaana fand; aber alle biefe Sinderniffe fonnten bie Standhaftigfeit des Germanicus nicht erschüttern. Rach: bem er ben Muth der Soldaten durch Rede und That wieder angeflammt batte, fente er über die Befer. Ginen Theil der Keinde schling er durch fühnen Ungriff, den andern durch schnelle Marsche; so drang er endlich bis an die Elbe, mo er seinen und feines Baters Siegen ein Denkmal errichtete.

Seine Gattin war nicht minder thatig an den Ufern des Rheins, als er in den Baldern der Tentschen. Der missliche Stand des Heers, die Gesahren der Wege, das Andenken der Varischen Niederlage und noch mehr die übertriebenen Gerüchte der Ausreißer hatten die am Abein zurückgebliebenen noch muthloser gemacht, als Jene, welche im Felde standen. Man sprengte aus: die Legionen sepen zerstreut oder zu Grunde gerichtet, und die Teutschen rückten nach dem Rheine vor; Man wollte schon die Brüfsken abreisen. Aber Agrippina, ihres Gatten würdig, stellte sich an die Leutschen Röpfe, theilte unter die Solodaten, welche entweder nacht oder verwundet zurücksamen,

Derband und Aleider aus, pfiegte fie mit Speise und Trank, und empfing die muden haufen mit Dank und Lobsprüchen.

Diese großen Thaten gewannen bem Germanicus und feiner Gattin bie Liebe ber Urmee, Die Berebrung bes romischen Belfes und selbit bie Bewunderung ber Weinde; nur bas Berg feines eigenen Dheims, bes Rais fere Tiberins, blieb babei falt und verschloffen. Schon lange batte biefer bie Giege seines Reffen beneidet, und Die Liebe ber Soldaten zu ihm befürchtet. Darum rief er ibn jest mitten von feiner glangenden Laufbahn nach Rom, um ibn und bas Bolf burch ein Gantelfpiel gu taufden. Er gestattete bem Germanifus einen berrlichen Triumph über bie übermundenen Bolfer. Bei bem Ciegeogeprange murben bie erbeuteten Fahnen und Baffen ber Teutschen, die Ginnbilder ber Berge, ber Aluffe und Schlachten, und bie eingebrachten Gefangenen mitgeführt. Darunter waren, nebit andern fürflichen Leuten, Gie as mund, des Segests Cobn, und seine Schwester Thus: nelbe, hermanns Gattin mit ihrem dreijabrigen Cobne Thumelich, Gefiftat bes Siegmunds Cobn und feine Gemablin Dehamis, Teutrich ber Fürft ber Sigauer, und Liebis, ein Priefter ber Frega. Aber bas schönfte Schauspiel biefes Zuges mar bes Germanicus eigne herrliche Verson nebst seinen funf Kindern, welche ben Triumphwagen füllten. Allein bange Ahndung fühlte dabei jeder, der sich erinnerte, wie schwankend und Schlüpfrig Fürften- und Bolfsgunft fen. Denn bald nach Diefer Kestlichkeit murde es nur zu deutlich, mas fur 216= nichten ber liftige Tiberius sowohl mit dem romischen als teutschen Selden hatte. Jenen schickte er nach dem Drient, um ihn bort burch Gift, gegen biefen bette er beimtiffische Verwandte, um ihn durch Meuchelmord aus dem Wege zu räumen. Da sowohl das Geschlecht des Gersmanicus als des Hermann am Rheine mertwürdig gesworden ist, so will ich auch Beider Ende und Todesart etwas umständlicher in dieser Geschichte erzählen, obwohl die Länder dieses Flusses nicht der traurige Schauplat davon waren.

Rachdem Tibering ben Germanicus pon ben rheinis fcben Legionen entfernt batte, gab er ibm bie Dberbefelishaberfielle in dem Drient; sezte ihm aber, als Statthalter von Enrien, ben Difo gur Geite, ber ibn in allen seinen Sandlungen beobachten, in allen feinen Unternehmungen necken sollte. Der listige Tyrann mablte barum biefen Mann zu seinem Werkzeuge, weil er beffent beftige Gemutheart und Widersvenstigkeit fannte. Bon feinem Bater ber, ber ber Parthei bes Caffins und Brutus jugethan mar, batte er icon jenen Sag gegen bie Cafaren geerbt, ben er jegt gegen ben Germanicus toben ließ. Gein Stels wurde nich durch ben Abel und bie Cifersucht seiner Gemablin Planeina vermehrt, welche nicht ertragen fonnte, daß Agrippina sowohl an Kruchtbarkeit als Volksaunft die andern fürftlichen Weiber übertraf. Germanicus fühlte auch bald beider Unichläge auf feine Rube, seine Ebre und fein Leben. Beständige Medereien, Wibersetlichkeiten gegen feine Befehle und Unordnungen, beimliche Vergiftung und ein fieches Dabinwelten seiner Krafte fullen bas Ende ber Lebensgeschichte eines helden aus, ber die Romerherrschaft am Rheine fo tapfer behauptet hatte.

Germanicus schöpfte aus der Art und Dauer seiner Krankheit schon lange Verdacht, baß er vom Piso und der Plancina vergiftet worden sen; als er daber seinen

Tob berannaben fab, ließ er feine Arcunde gu fich tons men, und sprach alfo zu ihnen: » Sturb' ich ben Tob der » Marur, so konnte ich mich doch mit Recht gegen bie » Wotter beflagen, bag fie mich, noch Jungling, ben Meltern, den Kindern, bem Baterlande entreinen; aber » so muß ich, durch die Ruchlesigkeit des Piso und der » Plancina aus meiner Laufbabn geriffen, euern Bergen » meine lette Bitte gurucklaffen. Gebt Aufschluf bem » Bater und dem Bruder, burch was fur Kranfungen » gegnält, mit welcher Sinterlift berückt, ich mein rubmvolles » leben mit dem schlechteften Tode habe enden muffen. " Beweinen werben's alle, benen ich burch meinen Ginfluß, » ober als Verwandter, ja selbst als Gegenstand des » Reibes wichtig war, daß ein Mann, weiland im Schoofe odes Glacks, ber fo viele Reldinge überlobt bat, bier » burch Weiberlift fallen muste. 3br babt Recht, Daraber » beim Cenare ju flagen, tie Gefete angurufen. Denn » barin besteht achte Freundschaft nicht, daß man die Ber-» storbenen mit thatlofen Rlagen begleitet, sondern darin, » bag man ibren Willen im Bergen halt, und ibre Unfe » trage vollzieht. Auch Unbefannte werden den Germanicus » beweinen; ihr aber mußt ibn rachen, wofern ihr meine " Perfon, nicht nur etwa mein Gluck geliebt babt. Zeiget » dem romischen Boite fie, bes gettergleichen Angufts » Entelin, fie meine Genablin. Bablet ibm meine feche » Kinder vor. Das Muleid wird für euch, meine kläger, » forechen; und das Borgeben eines Berruchten Befeuts » wird die Welt nicht glauben, oder doch nie verzeiben.» Die Freunde ichwuren, den Sterbenden bei feiner Rechte faffend: "daß fie eber ihr Leben, als die Rache aufge-» ben wollten.»

Dierauf wandte er fich ju feiner Gemablin und be-

schaftlichen Kindern, ihren Starrsinn abzulegen, ihr » serz der Grausamkeit des Schicksals zu unterwerfen, » und, wenn sie nach Nom zurückkehrte, nicht durch Wie » derspenstigkeit die Eifersucht der Mächtigen zu reizen; « dieses sagte er ihr laut, das übrige heimlich, woraus man Besorgniß wegen dem Tiberius schließen wollte. Bald hierauf gab er, zum unaussprechlichen Leidwesen der Römer, seinen Geist auf. Aber auch auswärtige Bölker und Könige bedauerten ihn, so liebewoll war sein Betrazgen gegen Bundesgenossen, so groß seine Sanstmuth gegen Feinde. Sein Blick und seine Rede flößten in gleichem Grade Ehrsucht ein. Auch auf dem Gipfel des Glücks wußte er sich fern von Reid und Stolz zu halten, und doch Hobbeit und Würde zu behaupten.

Nachdem sein Körper auf dem Forum zu Antiochien zuerst untersucht, dann verbrannt war, nahm seine würzbige Gattin die Usche in eine Urne auf, und trug sie, begleitet von ihren Kindern und den Thränen des Bolkes, nach Rom. Dort und an dem Rheine wurden ihm, wie seinem Bater Drusus, zu Ehren Leichenseste gehalten und Denkmäler errichtet; aber die Pslicht des Geschichtschreisbers ist es, so auffallende Wechsel des menschlichen Glücks der Nachwelt zum Undenken zu hinterlassen.

Nachdem also Tiberius seinen großen Neffen heimtückisch weggeschafft hatte, dachte er auch dem Hermann den Untergang zu bereiten. Statt des beneideten Germanicus schickte er seinen Sohn Drusus an den Rhein, um den schon verdorbenen Jüngling den Wollüsten zu entziehen. Dieser, in den Künsten des Baters unterrichtet, heizte, weil er die teutschen Bölker mit Waffen nichzu bekriegen wagte, wieder ihre Fürsten gegen einander

Rach dem Abzuge bes Germanicus war am obern Mbeine Markbot ber Auführer ber Schwaben, am untern hermann jener ber Saffen und Barger geworden. Beibe, ba fie jegt feinen auswartigen Reind mehr gu fürchten hatten, febrten ibre Daffen gegen fich felbft. Ibre Seerhaufen waren einander an Starte gleich; und wenn auch ein Theil der Schwaben zu Germann übergegangen war, so wurde Markbots Geer durch Ingemars Unbang verftarft, welcher als Greis nicht unter feinem Noffen bienen wollte. Beide trafen zwischen bem Maine und Reckar aufeinander. Wenn man die Rahmen ber Bolfer, Die Grangen ihres Unfenthalts und Die Buge ber Turften naber untersucht, so wird es wahrscheinlich, das bie Ebene von Darmitadt oder Ufchaffenburg ibr Echlacht: feld geworden fen. Ihre Saufen waren auch nicht mehr, wie es sonft bei ben Teutschen üblich gewesen, nach ger= streueten Schaaren gebildet, oder zu wilden Anfallen augeführt; sondern nach bisber erlernter Romertunft in geschlossene Glieder gestellt, Cobortemveise den Kalmen folgend und auf Commando borend.

Bor der Schlacht ritt Hermann längst seinem Heere bin, und wie er sich den einzelnen Hausen näherte, rühmte er jedem »die wiederersochtene Freiheit, die er» schlagenen Legionen, und die den Nömern abgenommenen » Waffen, welche sie noch in Händen hatten. Dagegen » schisderte er ihnen den Markbot als einen Flüchtling, » als einen des Krieges Unkundigen, der durch die Här» » zinischen Schlupfwinket geschärt, sich durch Geschenke und » Gesandtschaften der Römer Freundschaft erbettelt habe. » Er nannte ihn einen Verräther des Baterlandes, einen » Stlaven der Cafaren, den man eben so, wie den Luin» tillus Barus, vertigen müsse. Sie sollten nur an die

» Menge der Schlachten zuruck benken, beren Ausgang, » so, wie die endliche Vertreibung der Romer, hinlanglich » beweise, wem von beiden die Verdienste des Krieges zu= » kamen. »

Aber auch Martbet vergaß nicht, feine Thaten gut rubmen, oder den Keind verächtlich zu machen. Er faste den Ingemar bei der hand und fagte: » Gebt, auf Die-» som Manne beruht ber gange Rubm ber Harger. Durch » seinen Rath ift alles geschehen, was ihnen je gelungen. » Sermann ift ein Großsprecher, eine Memme, ber nur mit fremdem Rubme ftrost, und weiter feinen eigenen » bat, als daß er drei verlaffene Legionen und einen arg-» losen Teloberen durch Treulosigfeit zu bintergeben mußte: » und bas felbit zum Unglicke Teutschlands und zu seiner » eigenen Schande, indem noch jegt feine Frau und fein » Sohn romische Teffeln tragen muffen. Dagegen babe " ich, mit zwolf frischen Legionen vom Tiberins angegrif= » fen, die Freiheit der Tentschen unverlett erhalten, und » bald barauf einen anståndigen Frieden abgeschlossen, der " mich um so weniger gereuet, als es noch in unfrer Ge-» walt febt, ben unentschiedenen Krieg wieder anzufan-» gen, oder die blutschonende Ruhe zu erhalten. »

Nachdem also durch diese Reden beide Hecre zum Kampfe angeseuert waren, begann die Schlacht. Es wurde mit teutscher Tapferkeit und römischer Kunst zuscheich gesochten; aber kein Theil konnte obsiegen, indem eines jeden rechter Flügel geschlagen war. Man sahe daber einem zweiten Treffen entgegen; allein Markbot zog seine Hausen auf die Anbehen des Odenwaldes zusche, und Tiberius erhielt nach der Schlacht die so lange gewünschte Gelegenheit, auch den Hermann zu stürzen. Nachdem Markbot der Römer Hilfe vergebens nachges

fucht und fich vom Rheine gezogen hatte, mar unter ben teutschen Fürsten hermann ber erfte und gewaltigste. Durch seine Thaten und Macht batte er die übrigen verbunkelt, und felbit feine eigenen Unverwandten beneiteten feine Große. Diefe bente jest Tiberius burch feinen Colm Drusus gegen ben Selben, indem er ihnen ben Argwohn beibringen ließ, als ftrebe er nach unumidranfter Gewalt. hermanns eigener Bruder Rlavins oder Gelbaar, feis nes Baters Bruder Ingemar, fein Edwiegervater Cegeft und bes Rattmer Cohn Udganbreit nebit anbern Fürsten verschworen sich gegen ibn, und ermordeten ibn, da sie kein beimliches Gift von ben Romern befommen konnten, in einem offentlichen Aufstande. Go fielen fast zur nämlichen Zeit und durch die Lift eines argwöhnischen Tyrannen zwei Heiben, woven der eine die romi= sche, der andere die teutsche Geschichte verberrlicht hatte. Da beide auf die Begebenheiten ber rheinischen gander einen so wichtigen Einfluß haben, so wird es mir erlaubt fem, beiden auch in dieser rheinischen Geschichte ein Dentmal zu stiften, wozu mir ber großte Geschichtschreiber jener Zeiten die Innschrift leiben soll.

» Nicht Abnengeleit und Auszug, sagt Tacirus, sons bern Lobsprüche und das Andenken an seine großen Eigensschaften, machten die Pracht von des Germanicus Leichenbesgänzuis. Und manche fanden in seiner Gestalt, in Alter, Todesart, auch wegen der Nachbarschaft des Orts, wo er gestorben war, das Gegenbild vom großen Alerander: denn beide, schon von Person, erhaben von Gedurt, und kaum über dreißig Jahr alt, haben durch Hinterlist der Ihrigen, unter fremden Bolstern ihr Leben eingebüßt; allein Germanicus hat Güte gegen Feinde, Enthaltsamsteit im Genusse des Bergnügens gezeigt, ist Gatte einer

Gattin, Bater achter Kinder gewesen. Nicht minder Krieger, wie jener, obgleich minder Waghals, ist er blos durch widrige Umstände verhindert worden, das durch so viele Siege zerrüttete Germanien zu erobern. Wäre er unumschränkt gewesen, hätte er die Macht eines Königs gehabt, so würde er eben so gewiß Aleranders Kriegsruhm erreicht haben, als er ihn in Huld, Genügs samkeit und edler Denkungsart übertroffen hat. «

So spricht Tacitus von seinem romischen Helben; Bom teutschen ist sein Lob besto unverwerslicher. » Hermann», sagt er, » war unstreitig der Befreier Hermaniens. Er, in Schlachten nicht immer, in Feldzügen nie besiegt, hatte nicht, wie andere Könige und Heerführer, das römische Bolt in seinem Entstehen, sondern auf dem böchsten Gipsel seiner Herrlichteit angegriffen. Sieben und dreißig Jahre waren der Naum seines Lebens, zwölse der Raum seiner Macht. Noch lebt er in den Liedern seines Bolles, unbefannt in den Umalen der Griechen, die nur das Ihre bewundern; auch in denen der Kömer nicht allzuhäusig erwähnt, weil diese die Größe der Teutschen entweder miskamt, oder beneidet haben.»

## Geschlechtstafel des Drusus Germanicus.

Caesar Octavianus Augustus. Imperator I. — Livia Drusilla, seine britte Gemahlin, juvor † 14 m. G. G. vermable mit Tiberius Nero

Tiberius Imp. II. - Vipsania Agrippina, bes Drusus 23. Vipsanius Agrippa Tochter. Caesar Drusus Germanicus = Agrippina. Claudius, Imp. IV. Ť 19. Drusus, † 745 — Antonia minor. bes H. C. R. = Messalina, † 54. Antonius Techter.

Nero | Drusus | Agrippina = Cn. Domitius | Caligula Imp. III. | Drusilla | Julia. 129. 133. 741.

Britanicus.

Nero, Imp. V.

† 68.

## Gefclechtstafel des Bermann.

| - Segelf. | Ahudnelbe, Her<br>manns Gattin.                                                                  | Shatts<br>ter.                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Ciegmund.                                                                                        | Sofistat — Mannis, Chatte<br>mers Lochter. |
|           | a. N. Lochter<br>. heff. Hirsten<br>Chattmer.                                                    | (                                          |
| Siegmar.  | Gelhaar — N. N. Tochter<br>od. Flavius. v. hest. Hirsten<br>Ehattmer.                            | Stalus.                                    |
| Ingemar.  | Hermann — Ehusbnelde Gelhaar — N. N. Tochter<br>Segeste Lochter, ob. Flavius. b. hest. Firesten. | Thunctic.                                  |

Das faliche Spiel bes Tibering mar fur bie Romerberrichaft felbst gefährlich; benn, wie bisber seine Berbekungen der Teutschen den Romern genutt baben, fo diefer jenen. Die rheinischen Legionen, Roms und ber Gegenwart ber Imperatoren entwohnt, untergruben jett felbst bas Gebaube am Rheine, was burch ihre Waffen gegründet war. Schon als die Rachricht von dem Tode bes Angufus zu ihnen gekommen war, emporten fich bie vier Legionen am untern Rheine und schrien aufrührerisch: » bie Gewalt Roms fen nun in ihren Handen; durch ihre » Siege sen die Republik groß geworden; Bon ihnen » entiebnten die Weldberren den Beinahmen: Germanicus. » Die Zeit sen nun ba, wo die Beteranen auf Beschleu-» nigung ihres Abschieds, Die Jungeren auf beffern Gold, » alle auf Berminderung des Drucks besteben mußten. « Entflammt durch diese Reben gingen fie mit entblogten Schwertern auf ihre Centurionen los, prugelten fie erft, bann mordeten fie felbige, endlich warfen fie die zerfleische te Leichname entweder vors Lager, oder in ben Mbein. Rein Tribun, fein Lagermeifter fonnte mehr feine Bewalt behaupten. Schildmachen, Vorposten und was sonft Beburfniß des Angenblicks beischt, vertheilten fie unter fich felbst. Jeder, der diefen Coldatengeist tiefer durch= schauete, hielt dies fur ein besonderes Merkmal großer, ichwer beizulegender Unruben: weil sie nirgends einzeln ober auf Einreben Einiger, fondern immer alle zugleich aufbrauften ober rubig wurden mit einer folden Einbeit und Stetiafeit, als wenn es nach bem Befehle eines Keldberen ginge. Germanicus mußte den Rubm feiner Thaz ten, die alte Liebe seiner Rampfgesellen, jogar die Flucht feiner Gattin und Rinder in Anspruch nehmen, um die Emporung zu dampfen. Wir haben bereits angeführt, rufen habe, weil er befürchtete, die rheinischen Legionen würden ihn zum Kaiser ausrusen. Auch Saligula, des Tiberius Nachfolger, ließ den Lentulus Gentiliens umbringen, weil dieser die Liebe der Soldaten gewonnen hatte. Nach der Ermordung dieses Kaisers erhielt Galva dem Claudius den Thron, welcher ihm von dem rheinisschen Heere angeboten wurde. Die nämliche Großmurh übte Virginius Rufus, den die Legionen des obern Rheins zum Kaiser erheben wollten.

Ms Nero durch seinen Selbstmord das Haus des Angustus, oder vielmehr des Germanicus, vertilgt hatte, wurde das Kaiserthum ein Geschenk der rheinischen Legionen und der Preis ihrer Feldherren. Galba, welcher ehemals in Mainz commandirte, war der Erste unter denselben, der den Thron bestieg. Da ihn aber die rheinischen Legionen, von ihrem Generale Berginius Rusus aufgehetzt, nicht erkennen wollten, schieste er den Bitellius, um den Aufruhr zu bändigen, allein die Soldaten riesen diesen selbst zum Kaiser aus, und Cacinna zog mit einem großen Theile derselben nach Italien, um ihre Wahl zu unterstützen.

Durch solche Auftritte erhielten die Teutschen diese und jenseits des Rheins die schönste Gelegenheit, das Joch der Römer abzuwersen, und ihre Herrschaft zu zersieden. Schon im Jahre 48 nach Christi Geburt emporten sich die Hässen, welchen Drusus die Länder am Maine bis an den Tannus eingeräumt harte; sie ermordeten die römischen Besahungen an dem Pfalgraben und droheten selbst Mainz zu überrumpeln. Da zu der Zeit ein großer Theil der Legionen entweder nach Britanien gezogen, ober in das Junere der Provinzen verlegt war,

so mußte der Besellshaber am Rheine, Lucius Pomponius die Hulfstruppen von Worms und Speier nach Mainz ziehen, um dem Feinde widersiehen zu können. Er verstheilte sie in zwei Hausen, wovon der eine links über Wiesbaden, der andere rechts längs dem Maine bin sich nach der Höhe des Taunus zog, und die Misen in den Rücken nahm. Er selbst ging mit den Legionen gerade über die Brücke von Mainz aus nach der Höhe, und lagerte sich auf der Spise des Verges. Die Häsen auf der einen Seite von den Römern umschlungen, auf der andern von ihren Erbseinden den Härzern bedroht, mußten um Frieden bitten, und kehrten unter die Herrsschaft in den Pfalgraben zurück.

Diese Emporung mar nur ein Borspiel von einer weit fürchterlichern, welche sied durch die zwiespaltige Wahl ber Kaiser am Unterrheine entsvonnen bat. Unter ben tentiden Bolkern, welche bie Romer auf bent finien Rheinufer bezwungen batten, bagte keines mebe ibre Berr-Schaft, als bie Trierer. Schon unter ber Megierung bes Anaustus und Tibering barten sie einen Ilufrube gewaat, und ihr Anführer Julius Alorus sich sogar mit andern gallischen Stammen unter bem Sacrovir verbunden. Gie wurden aber bei ber erften Emporung unter bem August pon Rouins Gallus, bei ber lettern von G. Gilles geschlagen und zum Gehorsam gebracht. Ihr Unführer lins Florus wollte biefe Schande nicht überleben. Co ermordete fich feibst; aber fein Geift ging unter fein Landsleuten nicht verloren. Wahrend bem fich die bie nen um ihren gewählten Raifer schlugen, stand in vien ein junger Mann auf, welcher eine Zeitlang Romer Berrichaft am Mbeine gerfiort hatte, un:

Vorbote jener fürchterlichen Einfalle der Tentschen war, nelde bas romische Reich übern Haufen warfen.

Da biese Vorsälle nicht nur für die rheinische, sondern auch für die ganze Weltgeschichte so merkwürdig gewerden sind, so will ich sie auch umständlicher erzählen, auf daß man aus ihnen die wahren Ursachen erkennen serne, wodurch eine so lange gebildete Welt, als die römische war, zertrümmert, und in eine völlige Barbarei zurückgebracht werden konnte.

Es ift ein großer Jerthum ber Beschichtschreiber, wenn sie glauben, daß die Weichlichkeit ber Romer, ober bie ungablige Bolfsmenge ber Barbaren ben Umfturg bes romischen Reichs bervergebracht babe. Die bisherigen und fauftigen Teldzüge beweisen vielmehr, daß die Tent= feben fait in allen ordentlichen Schlachten von den romi= fchen legionen besiegt wurden. Huch konnten die teutschen Lander, obwohl fie bie fpatern Geschichtschreiber einen Botterbehalter nennen, feine große Menschengabl ents batten baben, indem fie, rech mit großen Waldern bebedt, und gar wenig angebant waren. Wir finten aber in chen diesen Geschichtschreibern vier besondere Umfande angegeben, welche ben Einbruch ber nordischen Bolfer in Das romifice Gebier beforderten, und endlich die große Belferwanderung verursacht haben. Zuerft schwächte ber Aufruhr ber Coldaten bie romifche Macht, und gab ben Teutschen Gelegenheit und Muth, sie zu überfallen. Breeitens ichaffte ihnen bas Misvergnugen ber Pro: vingen, welches burch ben Druck täglich vermehrt wurde, eine Menge Unbanger felbft im romischen Reiche. Drittens waren weder die Linien der Festungen, noch die geordne-

<sup>1.</sup> Vagina gentium.

ten Haufen der Legionen nahe genng beilammen, um die überall eindringenden, und weder strutegetisch noch taftisch fechtenden Barbarenbaufen abzubalten; und viertens leste sie der Ueberfluß der römischen Länder und Städte aus den ungebauten Büsten ihrer Heimath zu einer beständigen Auswanderung. Dieses waren die ächten und Hauptursachen der großen Bölserwanderung und des Umsturzes des römischen Reichs. Die nachtbeiligen Folgen des Aufruhrs der Legionen haben wir bereits ichen gesehen, und werden sie fünftig noch mehr sehen. Bon dem Misvergnügen der Provinzen werden wir jezt ein gesährliches Beispiel ansühren, die übrigen Gebrechen werden wir in der künstigen Geschichte sünden. Nun wies der zur Sache.

Unter den teutschen Romerseinden übertrafen Julius Paulus und Claudius Civilis, beide Brüder von königlischem Stamme, alle an Gewandtheit und Haß. Ienen ließ Fontejus Capito durch eine falsche Beschuldigung von Aufrichter binrichten; dieser wurde gedunden dem Neroüberschickt, und nachdem er von Galba wieder befreiet war, unter Bitellius von neuem in Gefahr gebracht, indem das Deer seinen Tod soderte. Daher sein Haß gegen die Nömer und seine Hosffnung durch deren Uneinigsteit. Sivilis war mehr, als man bei einem Teutschen versmathen sollte, schau, und rühmte sich, an Geist und Gestalt dem Sertorius und Hannibal zu gleichen.

Bu ber Zeit mufte sich die Batavische junge Mannschaft auf Besehl des Bitellius zum Soldatenzuge stellen. Der Geiß und die Wollisse derer, welche diese Ausbebung zu beforgen batten, machten jenen Befehl sehr driedend. Bald nahmen sie alte schwache Leute, um sie wieder für Geld zu entlassen. Bald suchten sie schöne

Dinglinge aus, aber zu Wolluften, welche bie Schaam gu verschweigen gebeut. Der badurch erweckte Saft gegen tie Romer gab ben Unführern bes Aufruhre Urfache, Die Ausbebung ganglich abzuschlagen. Civilis berief die Bornehmffen bes Bolfes unter bem Bormande eines Gaftgebotes in einen beiligen Sann, und als er merkte, baf Racht und Freude fie muthig gemacht hatten, fing er an, ben Ruhm ihrer Altwordern zu erheben, und bagegen bie Uebel der jenigen Sclaverei mit den haflichsten Farben an schildern. » Man hat vergessen, » sprach er, » baß wir Bundesgenoffen find; als Sclaven behandelt man » und. Bir werden den Prafeften und Centurionen iber-» liefert, welche, nachdem fie unfer Eigenthum und Blut » weggenommen baben, noch neue Ramen und Mittel ber » Rauberei ersinnen. Nie war eine glucklichere Zeit ge-» kommen, das romische Soch abzuwerfen. Rom ift ent= » nervt, ber Rame ber legionen ein Schattenbild; in ben " Binterlagern gibt es alte Romer, aber feine Soldaten. Die Teutschen sind unsere Stammverwandte, die Gallier » haben mit und gleiche Bunfche, und felbst den Romern - fann unfer Rrieg nicht unangenehm fenn, deffen misti-» den Erfolg fie auf Bespasians Rechnung brugen tonnen. » Beim Siege ist ohnehin nichts zu verantworten. » Diese Robe erhielt allgemeinen Beifall. Alle beschworen nach alter Sitte ben Bund fur die Unabhangigfeit.

Bald nach der Zusammenkunft der Bataver brach der Aufruhr in der ganzen Provinz aus. Die Nomer wursen angegriffen, geschlagen und aus Batavien verjagt. Die ersten Siege waren den Aussihrern eben so rühmlich als nühlich. Ihr Auf breitete sich in Gallien und Tentschland aus, und sie erhielten den Namen der Freisheitskifter. Civilis verband die Tapferkeit eines Tents

ichen mit ber lift und Gemandtheit eines Memers. Deligion und Aberglauben, Baterlandsliebe und Romerbaß, Teutsche und Romer, Gotter und Weiber waren ihm gleichwichtige Mittel, um ben Muth seiner Bundesgenoffen zu erhoben. Go zog er eine gemiffe Belleda, Die wegen ihrer Babrjagereien im Rufe ber Beiligteit fand, in fein Spiel; fie begeifterte ben gangen Bund, indem fie porbersagte: die Teutschen wurden siegen. In den Schlachten ftellte er die Signa ber gefangenen Romer um fich ber, um feinen Leuten ibre frifchen Giegesteichen port Ange zu bringen, und die Teinde burch bas Andenken ibrer Riederlage ju ichrecken. Geine Mutter und Some ftern mit ben Weibern und Rindern ber gesammten Urmee mußten binter bie Schlachtlinie als Antrieb zum Siege ober gur Beschämung fur Die Weichenden bienen. Benn sonach bas Treffen von der Manner Feldgesang und ber Weiber Gebenl ertonte, begann er bie Schnacht und allezeit mit ficherem Erfolge.

Nach den ersten Siegen der Bataver schickten die Tentschen sogleich Gesandte, und erboten sich zu Histertruppen. Galliens Verbindung suchte Sivilis durch Aunstgriffe und Geschente; indem er die gesangenen Beschlösbaber der Coborten in ihre Cantons zurückschickte, den Coborten aber die Freiheit ließ, nach Hause zu geben oder zu bleiben. Denen, die blieben, ertheilte er ehrenvolle Kriegsstellen, und die Abgehenden beschentte er mit Mömerbente. Zugleich stellte er ihnen in geheimen Unterredungen die so viele Jahre lang ersitzenen Drangsale vor, und die armselige Knechtschaft, die sie sällschlich Frieden nannten. »Die Bataver, « sagte er, » odwohl frei von » Albgaben, hätten bessen ungeachtet gegen die gemeint

» schaftlichen Tyrannen bie Waffen ergriffen. Gleich im » ersten Treffen maren die Romer geschlagen und besiegt » worden. Was wurde geschehen, wenn Gallien auch bas » Jody abwurfe? Wie viel sen noch in Italien übrig? » Mur mit bem Blute ber eroberten Provinzen murben » bie Provingen überwunden. Mochte benn Sprien und » Usien und der an Konigsregiment gewöhnte Drient ihr » Soch behalten: aber in Gallien lebten noch Biele, bie » vor ber Zeit der Abgaben geboren maren. Damals » wenigstens, als Quintilius Barus geschlagen murbe, fen » aus Germanien Die Ancchtschaft vertrieben worden, und » ba babe man feinen elenden Bitellins, sondern einen » Cafar Augufens zum Kriege aufgefordert. Freiheit habe » bie Natur auch ben sprachlosen Thieren gegeben. Za-» pferkeit fen ber Menschen eigenthumliches Gut. Die » Gotter ftanden ben Tapfern bei. Gie follen alfo, ber-» renles, über Unterjochte, unbesiegt, über Geschwachte » berfallen. Indem eine Parthen ben Bespasian, eine » andere ben Bitellins begunfige, ftande ber Weg gegen » Beide offen. » Mit folden Reden und Beispielen auf Gallien und Tentichland zugleich wirkend, suchte er beibe Nationen unter seine Fahnen zu locken; die Gallier aber und sogar die Trierer wollten erft das Gluck der Waffen abwarten, ehe fie fich erklarten. Gin Unführer ber Letstern, Montanus, wurde fogar im Ramen ber Romer an ben Civilis abgeschieft, um ihn zum Gehorsam zu bringen. Er aber antwortete ihm verächtlich: » Einen schonen » Lobn babe ich fur meine Treue erhalten, die Ermordung » meines Bruders, dann meine eigene Bande, endlich bie » harten Reden Diejer Urmee, Die meine Sinrichtung be-» gehrt hat, und dafitr ich tem Botterrechte gemaß Ge-» nugthung fordere. Ihr aber, ihr guten Trierer, und

»ihr übrigen Sclavenseelen, sagt, was ihr für euer so voft vergoffenes Blut anders erwarten könnt, als Undank pfür euren Dienst, ewige Ubgaben, Zuchtruthen, Richts beile und die Launen eurer Tyrannen.»

Indessen wurden die römischen Feldberren Hordeoning Flaccus, Miummus Lupercus und Herennius Gallus in verschiedenen Treffen geschlagen und die Bataver breiteten ihren Bund am ganzen untern Rheine ans. Nach diesen Siegen traten auch die Trierer, die Legionen und andere Gallische Bolker demselben bei. Classicus, Julius Tutor und Julius Sabinus, geborne Trierer, waren ihre Instihrer, und sie vereinigten sich zu Eblin mit dem Sivilis zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Freiheit. Die Niedergeschlagenheit der Nömer wurde durch diesen Abfall so groß, daß sich sogar die Soldaten und Centurienen zum Dienste der Teutschen anboten, und der Legat Vocula alle Künste der Beredsamkeit und Strenge der Kriegszucht anwenden mußte, um nur die römischen Heere noch einigermaßen von der gänzlichen Auslösung abzubalten.

Gleich nach dem Uebergange der Trierer zog er sich nach Novesium (Neuß) zurück, und wollte sich da befestisgen; allein diese folgten ihm auf dem Fuße nach, und umgaben sein Lager. Auf der einen Seite hatten die Fahnen der alten Cohorten, auf der andern die aus Wäldern und Hannen genommenen Thierbilder, mit der jedes Bolf nach seiner Art ins Treffen ging, durch den gemischten Anblick von Bürgers und Ansländerkrieg die Römer in Furcht und Schrecken gesetzt. Auf Seiten der Tentsschen erschaltte der Schlachtgesang der Männer, das Zurusen der Weiber; aber bei den Römern herrschte eine Stille, die Menschen eigen ist, welche ihr künftiges Unsglück abnen. Die Tentschen bestärmten das römische

Lager, zerstreueten die Cohorten, Bocula wurde hingerichtet, und alle romische Soldaten huldigten den Trevirern im Namen des gallischen Reichs.

Hierauf versicherte sich Civilis der Stadt Colln, welche jederzeit die Parthen der Romer ergriff; Tutor aber ruckte nach dem Oberrheine vor, nahm Mainz und andere Festungen in Besitz, und erschlug die vornehmsten romischen Offiziere, welche hier in Besatzung lagen.

Die Fortschritte des rheinischentschen Bundes machten in Rom zu großes Anssehen, als daß man nicht eilends zu helsen gesucht hätte. Mucianus, der in Bespassians Abwesenheit die Regierung sührte, schickte sogleich neue Legionen und Feldherren, den Gallus Anus und Petilius Cerealis an den Rhein; ja er nahm sich vor, selbst diesen zu solgen. Bei Annäherung des römischen Heeres siel ein großer Theil der Gallier aus Haß und Sifersucht gegen die Trierer von dem teutschen Bunde ab, und Tutor versäumte, den Oberrhein und die Ausgänge der Alpen zu besetzen. Was die Sache noch versschlimmerte, war, daß selbst ein Resse des Civilis, Julius Brigantius, unter den Römern gegen die Teutschen diente.

Indessen zog die einundzwanzigste Legion über Bindonissa und Sertus Felix mit seinen Hulfsvolkern über Rhatien heran. Tutor verstärkte seinen Heerhausen mit den Bewohnern des obern Germaniens, den Tribochern, Wormsgauern und Saarauern. Biele Legion-Soldaten schlugen sich theils aus Hossmung, theils aus Furcht zu ihnen, und richteten sogleich eine Sohorte zu Grunde, welche Sertilis auf sie losgeschickt hatte. Da aber die Feldherren des römischen Heeres selbst angekommen waren, schmiegten sich die Einwohner des Oberrheins, Teutsche oder Römer, wieder unter die Flügel des römischen Ablers. Tutor, auf diese Weise verlassen, zog sich mit seinen Trierern zurück, ließ Mainz rechter Hand liegen, und lagerte sich bei Bingen. Hier glaubte er die Nomer erswarten zu können, weil er die Nahbrücke hinter sich absgeworfen hatte, und durch die Stadt selbst gedeckt war. Allein des Sertilis Cohorten fanden bald einen Wegdurch den seichten Fluß. Sie kamen dem Tutor in den Nücken, schlugen ihn, und zerstreuten sein Heer die in die Schluchten des Hundsrücks.

Nach bieser Riederlage wurden die Trierer und andere Bundesvölfer umber getrieben. Einige ihrer Fürsten flohen in die benachbarten Gaue; die zu den Teutschen übergegangenen Römer schwuren dem Bespasianus den Sid der Treue wieder, indessen Tutor und sein Gehülfe Balentinus alles anwendeten, um die Bölfer im Bunde und unter den Waffen gegen die Römer zu erzhalten.

So standen die Sachen, als Cerealis nach Mainz fam. Durch seine Unfunft wurde der Romer Muth wiesder ganzlich anfgerichtet. Der Feldberr braunte vor Besgierde, die Teutschen zu schlagen. Er suchte die Soldaten theils durch Gate, theils durch barte Worte zu ihrer Schuldigkeit aufzumuntern. Er ließ die abgefallenen Gaue zum Bundnisse der Romer einladen, und rückte, sobald seine Truppen beisammen waren, gegen den untern Rhein vor.

Indossen rustete sich Civilis nach der Riederlage des Intor mit neuen Kräften zum Kampfe. Er brachte einen großen Bolferhaufen zusammen, und ließ den Valentinus ermadnen, nicht Alles gleich gegen die Romer auf das Spiel zu seizen. Dieser Vertheidigungsfrieg auf Seiten der Teurschen bewog den Cerealis eben seinen Zug zu

beschleunigen. Valentinus hatte sich bei Nigodulum, Nigol, auf einer Anhöhe vortheilhaft befestigt; aber der römische Feldberr wollte nicht erst die Vermehrung des Trierischen Heeres abwarten, sondern ließ sogleich ihr verschaustes Lager durch sein Fuspvolf angreisen. Der Widerstand der Trierer war hartnäckig und blutig. Da sie aber von der römischen Reiterei umgangen waren, wurden sie geschlagen, und ihre vornehmsten Fürsten nebst dem Valentinus gefangen.

Den Tag nach ber Schlacht gog Gereglis triumphirend in Trier ein. Geine Goldaten wollten bie Stadt ale einen Git bes Aufruhre plunbern und gerftoren. Er aber bachte auf Mäßigung und suchte bie aufgebrachten Bolfer burch vernünftige Vorstellungen wieder für die Momer zu gewinnen. Er fagte ihren Unführern: »Ich » habe mich nie viel mit Beredfamfeit abgegeben, und » fratt beffen die Tapferfeit des romischen Bolks mit bem » Degen bewiesen. Aber weil Worte bei euch am meiften » gelten, und ihr Gutes und Bofes nicht nach feinem Be-» balte, sondern nach den Reden der Aufwiegler gu » schätzen vilegt, so babe ich mir vorgenommen, euch etwas » weniges verzutragen, was nach geendigtem Ariege euch » nútslicher fenn wird, gehört, als mir gefagt zu haben. "In euer und ber Gallier Land find bie romischen Deer-» führer und Megenten nicht aus eigener Begierde gekom= men, sondern auf Ansuchen eurer Borfahren, welche » ihre Uneinigfeit bis au den Rand des Berderbens ge-» bracht hatte. Aber die von ihnen berbeigerufenen Teut-» schen haben sowohl ihren Bundesgenoffen als Keinden » bas Jody über ben Sals geworfen. Auch haben wir » nicht beswegen ben Rhein befest, um Italien zu becken, » sondern damit nicht wieder ein Uriovist der Herrschaft

» über Gallien sich bemachtige. Meint ihr, bag ench » Civilis und seine Bataver, oder auch die jenseitigen Bolfer s gunftiger fenn werden, als ihre Borfahren unfern Batern » waren? Eben Diefelbe Unrube und Begierde nach euern pschönen gandern treibt noch die Teutschen, wie zuvor, Dan, ihre Bufteneien zu verlaffen, und nach Gallien ber-» über zu kommen. Uebrigens find Freiheit und andere » folde blendende Ramen nur Vorwand, und noch nie= » mand hat nach Unterjodung anderer und eigener Herr= » schergewalt gestrebt, ohne sich eben dieser Worte babei » zu bedienen. Königsregiment und Kriege waren in » Gallien zu allen Zeiten, bis ihr end unter unfre Ge-» fete begabt. Und wir, obschon von euch befehbet, » haben euch nach bem Rechte ber Sieger nichts aufgelegt, » als was nothig war, ben Frieden zu erhalten. Denn » Bolksrube kann weder ohne Arica, noch Arica ohne s Sold, noch Sold ohne Abgaben bestehen. Alles Uebrige » habt ihr mit uns gemein. Ihr felbst gebt oft unfern » Legionen Befehlshaber, gebt dieser und andern Provin-» gen ihre Regenten. Richts ist euch vorenthalten; zu » nichts ift euch ber Weg versperrt. Lobliche Fürften genießt ihr fo gut, als wir, und bie Bofen fallen » zuerst über die ber, welche ihnen zunächst find. Laster-» hafte wird's geben, fo lange es Menschen gibt: aber » sie dauern nicht immer; es tommen besiere dazwischen, » und verguten uns jene. Ich denke nicht, daß ihr euch » unter eurem Tutor und Civilis eine milbere Regierung » versprechen werdet, oder daß ihre Armeen weniger Ab-» gaben erfordern werden, als die unfrigen. Denn wenn » die Romer wieder vertrieben warden, was konnte ans » bers entstehen, als ein allgemeiner Krieg. Gluck und vante Auflicht haben unfer Staatsgebaude ichon über

» achthundert Jahre zusammengehalten; es kann unmöglich » zerriffen werden, ohne daß die Zerstörer ihren Unter-» gang dabei finden würden, und eure Lage würde dabei » die mißlichste seyn. Also liebet und ehret Rom, unter » dessen Herrschaft der Sieger und Besiegte gleichen Schut, » und Gesetz hat. «

Diese eben so fluge als listige Rede konnte zwar einige romische Ueberlaufer ober furchtsame leute überzeugen, nicht aber die Bundesgenoffen. Diese gogen fich vielmehr auf allen Geiten zusammen und rufteten sich zu einer Schlacht. Mit Ungeftim fiel ein Theil von ben Gebirgen, ein anderer mifchen bem Beerwege und ber Mofel ber das romifche lager an, daß Cerealis im Bette beibes zu gleicher Zeit vernahm : feine Solbaten fenen im Gefechte, und wurden geschlagen. Er wollte die Cache nicht glauben, als er ichon fein Lager erftiegen, die Renterei in der Flucht und die Adler verlaffen fab. Bei diesem Unblicke raffte der entschlossene Feldberr fogleich einige Aluchtlinge zusammen, nahm unter einem fürchterlichen Pfeilbagel, ohne Schild ohne Selm, Die Brucke meg, und bilbete einige gerftreuete Coborten wieber, womit er dem Teinde sich entgegen stellte. Durch diesen fubnen Schlag lenfte er ben Sieg auf Die Seite ber Remer. Die ein und zwanzigste Legion zog sich in Form eines Reils zusammen, und brachte bie aufturmenden Teutschen zum Weichen, und endlich zur Flucht. Die Momer eroberten das Lager der Berbundenen.

Während dieser glücklichen Fortschritte hatten auch die Collner eine teutsche Cohorte verbrennt, und dem Cerealis, um seine Gunst zu gewinnen, sogar die Gattin, Tochter und Schwester des Civilis ausgeliefert. Die Battaver nußten sich in ihr kand zurückziehen. Sie schlossen

für sich einen Frieben, wodurch sie alle ihre Bundesgenossen wieder der Herrschaft der Romer überließen. Sie behaupteten nämlich, die Freiheit der übrigen Welt ginge sie nichts an, und die einzelnen Nationen wären nicht im Stande, noch dazu bernfen, das Joch der Uebrigen zu brechen.

Des Cerealis Friede hatte bie Romerherrichaft am Rheine wieder hergestellt, aber die Teutschen auch mit ibrer Starfe befannt gemacht. Ucherwunden murben fie zeither, weil sie einzeln fochten; aber nun murben sie fürchterlich burch ibre Vereinigung. Schon im zweiten Jahrbunderte, unter der Regierung des Unteninus, bilbeten sich zwei große Bundniffe unter den Tentschen, eins am Oberrheine, bas Allemannens, und eines am Unterrheine, bas Frankenreich. Die Franken, vermuthlich durch den Aufstand des Civilis aufgeregt, finbeten schon durch ihren Ramen an, daß sie frank und frei senn wollten, und die Allemannen gaben ben Romern nicht undeutlich zu verstehen, bag fie Mile fur einen Mann stehen wurden. Dazu kam noch, bag nach Abgang bes Bespasianischen Sauses die Raiserwurde ein neues Spiel ber Aufrührer und Soldaten am Mbeine wurde. Ueber dreißig Inraumen stritten gegen einander um die Krone. Vom Sabre 250 bis 268 baben sich Vostbumins, Collianus, Biftorinus, Marins und Tetricus einander Anguftus genannt und ermordet. Diefer burgerliche Krieg war ein Wink zu einem neuen Einbruche ber teutschen Bolferschaften in die romische Linie. Schon im Jahre 241 fielen die Allemannen in den romischen Vfalgraben ein, und bail bernach gingen bie Franken felbst über ben Rhein, und zerftorten die romischen Keftungen.

In diesem Drange erscheinen zwei Imperatoren,

Murelianus und Probus, und biefe erwarben fich burch ibre Giege und flugen Anstalten den Namen ber Bie: berberfteller bes romifden Reichs. Jener fahna Die Franken bei Maing, dieser trieb Die Allemannen in ihre Balder guruck, todtete ihnen 40000 Mann, nahm beren 116,000 gefangen, und ließ nicht nur die gerfforten Restungen wieder aufbauen, sondern auch ben Pfalgraben jenseits des Rheins mit neuen Manern und Bollwerfen befestigen. Nach tiefen großen Unternehmungen jog er an ben Unterrhein, und bezwang die zwei Inrannen Proculus und Bonofus, welche fich in Colln als Herren aufgeworfen batten. Rach ihm fehlig Constantinus die Franken in mebreren Treffen, und warf gange Schaaren ber Uebermuntenen in bem Umphicheater au Trier ben wilden Thieren gum Frage vor. Allein weder bes Probus Befestigungen, noch bes Constantinus Siege fonnten die Teutschen von den Ginfallen abhalten. Da icon zuvor die Burgerfriege dieselben erleichterten, fo thaten es jest auch die Religionstriege. Der Rampf ber Chriffen gegen die Stiten, welcher unter bem Confrantinus und Julianus die Momerwelt beschäftigte, bat einen fo wichtigen Einfluß auf die Gefdichte der Rheinlander, daß wir ihn bier besenders bemerken muffen.

Unter den Kaisern des ersten Jahrhunderts war das Christenthum den Romern entweder nech zu wenig bestannt oder noch zu verächtlich, als daß es ihre Ausmerksfamteit erregt haben sollte. Die Christen-Verseigung des Nero war nur ein Vorwand dieses Tyrannen, um seine Mordbrennerei zu eutschuldigen; sie hat sich auch sehwerslich ausser die Mauern von Rom erstreckt. Erst unter dem Domitianns und Trajanus machte die Verbreis

tung bes neuen Glaubens einiges Aufseben, und verursfachte Untersuchungen; aber felbst die Berichte bes Plisnius über die Christen beweisen noch eine große Duldssamkeit. Indessen soll der erste Bischoff von Mainz Crescens unter dem Trajanus den Martyrertod erslitten haben.

Im zweiten Jahrhundert findet man beutlichere Spuren von Christengemeinden am Rheine. Zu der Zeit waren schon Kirchen in Rom und den großen Städten des Orients gegründet. Ben diesen sind wahrscheinlich viele Glaubensbekenner entweder mit den Legionen oder den Colonien nach der entserntern Rheingränze gewandert, um dort unbemerkter und sicherer ihre Religion üben zu können. Im dritten Jahrhundert war das Christenthum sogar bis zu den Häuptern des Reichs gedrungen; denn man behauptet, daß der Kaiser Alexander Severus und seine Mutter Mammäa den neuen Glauben am Mheine befördert haben, und darum jener bei Mainz, diese zu Wesel von den heidnischen Soldaten ermordet worden wäre.

Ju Anfang des vierten Jahrhunderts war die Anzahl der Christen am Rheine schon so stark geworden, daß sie bei Hofe und in der Armee den Heiden das Gleichzgewicht halten konnten. Als zu der Zeit der alte Dioskleitanus den Galerius und Constantius Chloskus Läsaren und Reichsverwesern ernannte, theilten sich beide, wie in die Reiche, so in die Religionspartheien. Jener nahm den Drient und das Heidenthum in Schußtieser aber den Decident und das Geristenthum. Constantius verlegte seinen Siß nach Trier und erbauete sich va einen Kaiserpallast. Diesem strömten eine Menge heimliche oder auch schon bekannte Christen zu. Der Haß

und das Mistranen der heiden gegen diese Bekenner eines neuen ihnen noch unbekannten Glaubens wuchs mit der Bermehrung ihrer Unhänger, sowohl bei dem hofe, als unter der Urmee; und der alte Diokletianus, aufgebeht durch den Galerius und Maximianus, ges bot nun eine förmliche Untersuchung und Bestrasung aller der Beamten, die sich zum Christenthum bekannten. Diesem zusolge wurden Paulinus in Trier, Gereon in Colln, und Ferrutius in Mainz mit ihren Inhängern bingerichtet, die Legionen decimirt, und selbst mehrere driftliche Franen und Jungfrauen zum Tode verdammt.

Eine so blutige Berfolgung trug aber mehr zur Bersbreitung als Bertilgung des Christenthums bei. Das Volf murrte, da es seine Vorsieher mishandeln, die Soldaten emporten sich, da sie ihre Hauptleute hinrichten saben. Alls Constantius Chlorus gestorben war, riesen die Legionen am Meine seinen Sohn Constantinus zum Augustus aus, und dieser ertlarte sich nun offentlich als den Beschützer ber neuen Reission.

Indessen aber hatte Marentins, des Marimianus Sohn, sich mit Hulfe der Pratorianer Roms bemächtigt, und wollte dort mit dem Heidenthum zugleich seine Herrsschaft über das römische Reich behaupten. Bei so gefährslichen Umständen bot Constantinus die christlichen Legionen an dem Rheine auf, welche ihn auf den Thron geboben hatten, und zog nach Italien, um seinen Gegner zu bestämpsen. Im Jahre 311 rückte er vermuthlich von Trier ans nach Mainz vor, wo er sich mit den Truppen, welche vom untern Rheine her über Bingen kamen, verseinigen konnte. Aller Wahrscheinlichkeit und selbst der Lage der Dinge nach stand das römischschristliche Lager bei Moguntiacum auf der großen Ebene vor dem rechten

hauptthore', wo zu ber Zeit die Kampfipiele und Daffenübungen gehalten murben. Gie erftreckt fich von Mainz bis auf ben Sechtsbeimer Berg, und ba fie im gangen felbst eine Unbobe bilbet, kann man auf ihr gen Diten bin die Sonne in ihrer gangen Pracht aufgeben feben. 2118 nun Constantinus nach dem Morgenge= bete 2 von dem Lager aufgebrochen war, und vor seinen Solbaten auf der großen Geerftrage, welche von Mainz nach Rom führte, bergog, erblickte er, und mit ihm die driftlichen Legionen eine Enfrerscheinung in Form eines Areuges und von ben Strablen ber aufgebenben Sonne umgeben. Die Romer, welche jederzeit bei Feldzügen und Schlachten viel auf Wahrzeichen bielten, glaubten jett, ba sie Christen geworden waren, diese alanzende Arenzachalt sen eine Vorbedeutung ihres funktigen Sieges über ben Marentius und bas Beibenthum. Constantin, Dieses bemerkend, und vielleicht felbft bavon ergriffen, brebte sich zu ihnen um, und fagte, auf bie Ericheimung bentend: » Seht, Solbaten! bas Zeichen bes »beiligen Kreuges glangt vor unsern Legionen ber. Durch » biefes werden wir fiegen. Chriftus regiert, Chriftus v fiegt, Chriftus herrscht. « 3 Auf Diese Worte fielen seine

- 1. Porta principalis dextra. Bor bem jegigen Neuthore.
- 2. Die erften Chriften richteten sich bei bem Gebete meiftens nach Often; fo find auch ihre Rirden nach Often gerichtet.
- 3. Asts regnat, Asts vincit, Asts imporat. Einige Kirchengeschichtschreiber sagen: Constantin habe die griechischen Worte 19 7270 vina an der Arcuzzestatt selbst gesehen. Bei dem Feste der Arcuz-Erhöhung den 14. September sang man in der Domirche zu Mainz noch dis auf unsere Zeiten jene alte Hymne: vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium. Wenn die hohen Verbun-

Soldaten fnicend zur Erbe, und wiederholten anbetend feine Worte. Bon nun an wurde das Kreuz das Zeischen ihrer Berillen und Fahnen. Unter ihm haben sie auch den Marentius bei der milvischen Brücke zu Rom wirklich geschlagen.

Durch ben Sieg über ben Marenting und bas Beibenthum murde die driftliche Religion die herrschende im romischen Reiche und am Rheine. Sellena, bes Rais fers fromme Mutter, ließ zu Trier, zu Colln, zu Bomt und zu Kanten ben Seiben zu Ehren, welche in oder bei tiefen Stadten fur ben Glauben ben Tod erlitten baben, Rirchen erbauen, wovon noch die meisten steben. 2 Die rheinischen Bisthumer erhielten nach Maasgabe ber romischen Provinzen ihre Vorsteher und hierardie. Sowohl die Ramen als die Folge der rheinischen Bischofe werden von nun an befannter und verlässiger. Schon auf dem Concilium, welches im Jahre 344 zu Sardica in Mössen gehalten murde, famen aus der ersten felgischen Proving Maximinus von Trier mit feinen Sufragan-Bischofen von Met, Toul und Verdun; aus der erfien germanischen Martinus von Mainz, Biftor von Worms, Jeffe von Spener, Amanbus von Strafburg; aus ber zweiten Euphrates von Colln, und Servatins

benen bei ber Schlacht von Leipzig eine ahnliche Wolfengestalt gesfehen hatten, wurden auch sie an bas Wunder bes preußischen Kreuzes geglaubt haben.

- 1. Signum eine romische Fahne.
- 2. Zu ben heil. Marthrern in Trier, St. Gereon in Colln, St. Cassius in Bonn, St. Liktor in Xanten, auch späterhin hat man in und um Mainz ben heiligen Mauriz, Biktor und Ferrustius Kirchen erbauet.

von Tungern, vor. Die nämlichen Bischofe erschienen im Jahr 347 auf einer Spnode zu Gölln, welche den Bischof Euphrates verdammte. Es ift auch wahrscheinlich, daß auf dem Felde bei Mainz, wo Constantin und seine Urmer das Areuzzeichen sahen, statt dem Kampfziele ein Areuz errichtet wurde; denn späterhin, im Mittelalter, hat man dort ein anderes Wunderkreuz aufgestellt, und das chemalige Marsfeld nun das Heiligkreuzerfeld genennt.

Nach dem Tode des Constantinus kam das Reich in neue Berwirrung durch die Theilung unter seine Sobne. Constantius II. erhielt den Orient, Constanz Italien und Afrika, Constantinus II. Gallien und damit die Rheingranze; allein die Religiens und Bürgerfriege von innen, neue Einfälle der Barbaren von außen, machten letztere zu einem Schauplatze grausamer Berfolgungen und Berwüstungen. Constantinus hatte kaum die christiche Neligion in dem Neiche erhoben, als Retzer und Irrlebrer die christliche Kirche zerrissen. Urius, ein Priester von Alexandria, leugnere die Gottheit Christiab; ihm aber widersetze sich Athanasius, der Bischof die

#### 1. Meta ludorum.

2. Nicht weit von dem Kreuze war ter heitigen Maria im Felde eine Kirche geweihet worden; wohin solann bas Wunderstrug gebracht, und die Kirche zum heiligen Kreuz genennt wurde. Der Pater Laquille behauptet in seiner elsässischen Geschichte: das Constantin die Kreuz-Erscheinung im Elsas gehabt habe, allein soweht die Lage als die Ulterrhümer und Sagen sprechen für das Heilig-Kreuzer-Feld. Ich selbst habe dort beim Ausgange der Sonne öfter die schönen glänzenden Welkengestalten beobachtet. Sie machen immer einen wundervollen Eindruck; auch sind alle christliche Kirchen gegen Often gerichtet.

fer Stadt. Eine wechselseitige Berfolgung beiber Partheien schandete die driftlichen Bolfer im Drient und Decident. Babrend biefer Streitigkeiten, an benen auch Die Regenten Theil nahmen, murde Uthanafins nach bem Rheine vertrieben. Er mußte fich zu Trier bei bem beis ligen Mariminus verborgen balten, und foll bort jenes Claubenssymbol verfertigt haben, das noch von ihm ben Namen des Athanauschen tragt. Es ift zugleich ein beutlicher Beweis, wie febr die Kirche burch die Coffiereien der Metaphysiker gezwungen war, den einfachen avoitolischen Glauben burch Bufate und Erklarungen zu erweitern. Wenn in dem einfachen Symbole ber erften Rirche Chriftus nur ber Gobn Gottes und Erlofer genennt wird, so beißt er schon in dem athanassanischen Gott von Gott, Licht vom Lichte, mabrer Gott vom wahren Gott, geboren nicht geschaffen, gleichwesentlich dem Bater, burch ben alles geschehen ift.

In diesen Religionstriegen famen noch die burgertichen, und beide lockten die Barbaren zu neuen Einfällen in das Reich. Schwaben, Haffen, Siegauer, Harzer und Betauer bedrohten jest unter dem gemeinschaftlichen Ramen von Franken und Allemannen die Rheingranze.

Fast alle Begebenheiten, welche zu der Zeit am Mheine vorsielen, beweisen nur zu deutlich, daß die Borssehung der alten Welt eine neue Gestalt geben wollte, wovon die christliche Religion der Geist, die deutschen Bolkerschaften der Körper seyn sollten. Erstere war schon durch des Constantinus Verordnungen das herrschende Bekenntniß des Neiches, und durch des Uthanasius Eiser das der allgemeinen Kirche geworden. Lestere

famen aus allen Gegenden der Erde ber, um neue Reiche zu gründen. Diefen emigen Rathfebluffen Gottes wollte fich aber ber fubne Julianus entgegen fenen, und bas schon untergrabene Gebäude bes romischen Reichs und ber beibnischen Religion aufrecht erhalten. Gebildet in den Philosophenschulen zu Athen, und begeistert von den Heldenthaten ber alten Griechen und Romer, fette fich in seinem jungen Gemathe jene bobe Verehrung bes 211terthums, und jene entschiedene Berachtung aller neuen Cebren und Gebrauche fest, welche sein ganges Leben bezeichnen. In ben Tempeln sah er eine neue Religion aufblüben, welche, wie er wahnte; ftatt gute Burger muffige Monde und Ginfiedler, ftatt muthige Krieger dult same Marinver; und ftatt ein romisches ein Priesterreich bilden könnte, was alle alte Romertugend untergraben murbe. Da er, vom Constanting als Cafar ernannt, nach Gallien geschickt wurde, fand er die Regierung ohne Kraft und Wurde, die Richterftulle ohne Shife und Gerechtigkeit, die Armee obne Bucht und Muth, und die rheinischen Kestungen entweder zerstört, oder in ben Sanden ber Teutschen. » Die Zahl ber Ortschaften, « fo ichrieb er, » welche bie Barbaren verwüstet haben, beläuft » sich auf funf und vierzig, obne die Burgen und Castelle » bagu zu rechnen. Die Lander, welche fie dieffeits bes Rheins » inne baben, erftrecken fich von deffen Quellen bis jum » Ocean; sie find bis über breibundert Stadien über beit » Fluß vorgedrungen, aber die Gegenden, welche fie durche » streift und verwüßtet haben, sind noch dreimal so groß, » als jene, welche sie einnehmen, und nicht einmal mehr » jur Bichweibe tauglich. « Diefen Berfall bes remischen Reichs von innen und außen glaubte Julianus nur burch zwei Mittel abhalten zu konnen , namiich burch neue Siege über bie Barbaren und durch eine glanzende Wiederherfiellung bes Seidenthums.

Als er die Teldberenstelle in Gallien übernahm, waren die teutschen Bölter so tief in das romische Gebiet eingesdrungen, daß er, obwohl 300,000 Mann stark, über Vienne und Rheims einen Umweg machen mußte, um nur die Bogesen erreichen zu können. Da er mit seinem großen Heere in die Thäler dieser Gebirge eingedrungen war, zogen sich die Allemannen in die Ebene des Etjasses zurück, und überließen ihm Bergzabern, ohne eine Bestanng binein zu legen. Bei Brocomagus, Brumat, traf er einen beträcklichen Hausen, der ihm Widerstand leisten wollte. Er griff ihn mit Entschlossenseit an, zerstreuete ihn, und drang bis zu dem Rheine vor

Nachdem er im obern Germanien einen festen Juß gefaßt hatte, zog er in das untere, und nahm Ediln wieder ein, welches vor einiger Zeit die Franken zerstört hatten. Insianus wollte durch glückliche Gefechte auf verschiedenen Punkten den Teutschen erst Furcht einjagen, ohe er sie mit ganzer Macht augriff; allein während er am untern Abeine beschäftigt war, sammelten sie ihre Kräfte am obern. Sie nahmen die Orte wieder ein, welche er erobert batte, und lagerten sich unter sieden Fürsten in der Gegend von Straßburg. Diese Unsübrer hießen Westralg, Ur, Ursich, Serapio, Sumar und Knodmar. Lesterer war das Hauut des ganzen Heeres.

Unter solden Umständen mußte Julianus abermals einen Umweg über Trier und Met maden, um die vogessischen Gebiege zu erreichen. Er nahm Bergzabern wieder hinweg, und drang von der Hohe herab auf die Hausen der Teutschen. Er hatte kurz zuwer durch einen Uebertäuser ersahren, daß sie ihren linken Flügel mit ihren

besten Truppen befest batten. Darauf grundete alfo ber romische Keldberr seinen Unariff. Die Schlacht war eine ber blutigsten, welche bie Romer gegen bie Teutschen ge= führt hatten. Auf beiben Seiten murbe mit einer Wuth gefochten, welche burch Ebre, Ruhm und Rationalbaff erhobt war. Während beide Linien fich lange mit abwechselndem Glude einander gefchlagen batten, fturgten sich die Teutschen in die Mitte des romischen Geeres, um es zu durchbrechen. Julian benutte Diesen Alugenblick. Er ließ seine beiden Alugel vordringen, und die Keinde rechts und links angreifen. Durch diese veranderte Schlacht= ordnung wurden die Tentschen in Unordnung gebracht. Sie hatten burch ibre wiederholten Unfalle felbit ibre Linien getrennt. Die Romer fielen in fie ein, und fchlugen sie ganglich in die Flucht. Biele taufend blieben auf bem Plate; Anodmar, der Allemanen Konig, murde nebst andern Fursten gefangen, und was ber Scharfe bes Schwertes entgangen mar, ertrank in ben Aluten des Rheins; ber Kaifer mußte feine eignen Soldaten vom Berfolgen abhalten.

Nach diesem Siege zog Julianus seine Truppen zusammen und nahm Mainz, die Hauptsestung des obern Germaniens, ein. Hierauf ging er in drei Feldzügen über den Rhein, schlug die Allemannen vom obern, die Franken vom untern Germanien zurück. Während der Zeit ließ er sowohl an dem Flusse, als an dem Pfalgraben die römische Linie beschigen, und endlich jenes Denkmal wiederherstellen, was Trajanus auf dem Taunus errichtet hatte.

Da ihm sein kubnes Unternehmen gegen die Ginfalle der Barbaren gelungen war, glaubte er auch mit gleichem Glidde seinen Rampf gegen die Christen bestehen zu tonnen. Wie er gegen jene ben Muth eines helben gezeigt hatte, fo gegen Dieje die Lift eines Staatsmannes. Deffenis lich verkundigte er eine allgemeine Religionsfreiheit, aber beimlich verfolate er die Christen durch Spott, Unklagen und Burucksetzung in allen Memtern. Mährend er auf der einen Seite Die Verebrer des Christenthums lacher= lich und verächtlich machte, gab er auf der andern bent Beibenthum feine alte Pracht und Burde wieder. seine beibe Unternehmungen gegen die Teutschen und die Christen icheiterten, fo tubn und flug fie begonnen waren, an den Rathichliffen ber Borschung und bem Geifte ber Beit. Wenn er feine Baffen auch nur gegen menfchliche Krafte geführt hatte, wurde er am Ende boch bem Zeitgeiste unterlegen senn. Ich habe bereits schon die Urfachen angeführt, welche ben Umfturz des romischen Reichs bervorbringen mußten. hier will ich auch in Rurge jene angeben, die den Berfall bes Beidenthums berbeifibrten.

Eine jede Religion ist entweder auf Mythen oder Mysterien gegründet. So lange diese unter einem Bolke der Jugend gelehrt, von der Obrigkeit geheiligt, und durch den Glauben verehrt werden, besteht eine Resligion in ihrer vollen Kraft und Wirfung. Wenn aber diese Mythen oder Religionswahrbeiten den freien Untersuchungen der Sossiten, oder dem Spotte des Leichtsinnes Preis gegeben werden, und sowohl Fürsten als Obrigkeiten selbst nur eine geheuchelte Achtung, oder gar keine mehr dasur haben, so kommt eine Religion nothwendig in Berfall, oder erhält sich nur noch in äußeren leeren Gebräuchen. Da wir davon in unsern Zeiten das Beispiel selbst an einer wahren und liebevollen Religion gesehen haben; so mußte dies um so eher mit der heidni-

swen geschehen, welche auf Fabel und oft abscheuliche Gebräuche gegründet war.

Alls die Romer mit ihren Legionen zugleich ihre Gotter und Altare an den Ribein gebracht batten, war der beidnische Gottesbienft ichon unter dem bei weitem großern Theile ber gebildeteren Claffen entweder durch die Schulen der Philosophen entfraftet, oder durch den Spott der Dichter lächerlich gemacht worden. Die ansehnlichsten Romer hatten fid, wie Tacitus bemerft, ju der Beit entweder zur fioifchen oder epifur aifch en Gefte befannt. Dab balte es nicht ber Mibe werth, a fcbreibt Seneca, » ben Gefang bes Epiture zu wiederholen und weitläufig » zu beweisen, baß die Furcht vor ben unterirbiiden Orten » eitel fen, daß weder Trion fein Rab, noch Gifupbus pfein Kelfenstuck malze, daß die Eingeweide der Ber-Dammten nicht immer gerfleischt, und wieder ergänzt wer-» ben konnen. Reiner ift fo fenr Rind, bag er an ben » Cerberus, und an die Kinflernif bes Cartarus, » ober an die umgebenden Schatten der Berfforbenen palauben follte. a

Bu diesem Unglauben der Philosophen gesellte sich noch der Spott der Dichter. Wenn Lucian, ohne eine Rüge zu befürchten, die Götter des Heidenthums so lächerslich und erbärmlich darstellen durfte, als er es in seinen Schriften gethan, so muß man annehmen, daß das Heidenthum nicht nur unter dem gebildeten Theile der Römer, sondern, wie Tacitus ausdrücklich sagt, auch unter dem ungebildeten und den Knechten schon Glauben und Ansecht verloren habe 2. Die heidnischen Götter und Alliare,

1. Ceterum aboliri paulatim patrios mores, postquam nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus externa

welche wir von dieser Zeit her am Meine finden, waren bemnach entweder ein eitles Prunkgeräthe der Reichen und Machtigen, oder nur noch ein Gegenstand der Verehrung für gemeine Soldaten und Landleute'. "Uebrigens waren," wie Tacitus sagt, "die alten Sitten und Gebräuche ganz "anger Acht gekommen, indem sich sowohl unter den "römischen Legionen als Familien ganze Nationen befansben, die verschiedenen und fremden Gottesdienst, oder gar "keinen mehr hatten, und deren Priester unter dem "Deckmantel der Religion alle Güter verschleuderten."

In dem Verhältnisse nun, als der Glaube an die beidnischen Götter abnahm, nahm jener an Ehristus und seine Apostel zu. Unter Menschen, welche, obwohl sie keine Religion mehr hatten, nichts destoweniger an die Träumereien eines Plotinus, oder die Gaukeleien eines Appoilonius von Thyane glaubten 2, würde die christliche Lehre doch Beisall und Anhänger erhalten haben, wenn sie auch kein Werk der Gottheit gewesen wäre. In ihrer ursprängtichen Reinheit hatte sie alle Eigenschaften, wodurch sie bei den Menschen Eingang sinden mußte. Die Christen konnten den Philosophen die Bernunst; mäßigkeit ihrer Glaubenslehre 3, den starken

sacra aut nulla sunt; dilectique sacerdotes specie religionis omnes fortunes effundebant.

- 1. Daher murben auch die noch übrigen Beiben Pagani genannt.
- 2. Tener hat bekanntlich burch seine Philosophie Umgang mit ten Gottern zu haben, bieser Bunberwirken und Beissagen zu tonnen vorgegeben. Der heilige Augustinus führt in seinen Schriften einige Stellen an, welche beweisen, daß man zu ber Zeit auch schon an bie mahrsagenden Wirkungen des Magnetismus glaubte.
- 3. Setbst Lucian nennt bas Christenthum eine Sekte von Philosophen.

Beiffern bie Strenge ihrer Moral, ben Selben bie Standhaftigfeit ihrer Martnrer, ben Bebrangten den Troft ihrer Sulfe und Soffnungen, bem gemeinen Saufen die Bunder ihrer Entftebung, und felbit ben Barbaren bie Liebenswurdiafeit ihrer Geschichte entgegen feilen. Unter folden Umftanden waren Julians veraltete Waffen nicht im Stande, bem Andrange der muthigen Teutschen und bem Eifer ber begeisterten Christen zu widersteben. Rach einer jeden Rieberlage brangen erffere besto gewaltiger bervor, und nach einer jeden Berfolgung vermehrten lettere ihren Anhang. Nachdem er jene lange am Rheine befampft, und diese im Reiche verfolgt batte, jog er nach bem Drient, um die Perfer zu befriegen. Bier fiel er in einem Gefechte von bem Pfeile eines Unbefannten getroffen, und mit ihm das Heidenthum, und das romifche Reich. Die Beiben behanpteten: es habe ihn ein Chrift gemenchelmordet; aber die Christen glaubten: er fen burch ben heiligen Mercurius vom himmel herab durch einen Blikstrahl getödtet worden. Roch zu Ende des vorigen Jahrhunderts hat man in der Domfirche ju Maing Die Reliquien biefes Beiligen auf bem Altare, und feine Erscheinung in einer Symne verehrt 1.

Nach dem Tode des Julianus versuchten es noch zwei Raiser, den Umsturz des romischen Reichs aufzuhalten: Balentinianus und Theodosius. Jener schlug den Macrianus und die Allemannen wahrscheinlich auf den Anhöhen des Taunus, und befestigte die Rheinlinie mit neuen Bollwerken; dieser nahm seinen Sitzu Trier und

<sup>2.</sup> Tu caesaris ter impii Vindex beate Mercuri!

trieb die Franken vom untern Rheine weg; allein dessen Sohne Urcadins und Honorius theilten nach ihm das Neich wieder, und letterer, dem der Decident und folglich die Rheingrenze zugefallen war, hatte weder Geist noch Kraft genug, um die Einfälle der Barbaren davon abzuhalten. Diese Belfer, welche in ihren wüsten Ländern nichts zu verlieren, aber in den reichen Provinzen des römischen Neichs alles zu gewinnen hatten, drangen gegen das Ende des vierten Jahrhunderts auf allen Seiten hervor. Franken, Allemannen, Bandalen, Alanen und Hunnen stürzten über die Rheingrenze, und die größe Besestigung, woran die Römer über vierhundert Jahre gearbeitet, und wosür sie eben so lange gestritten hatten, lag danieder.

3ch fann ben wilben Geift ber Bolfermanderung, und ibre Zerstorung nicht beffer, als burch zwei Schriftsteller idilbern, wovon der eine fie felbst erlebt, der andere fie bald bernach beschrieben bat. » Unter ber Regierung bes Raifers Donorius, a fagt Mimonius, "verlief Aroch, ber Benden Konig, in Berbindung mit ben Schwaben und Manen feine Heimath, um fein Gluck in Ballien zu versuchen. Bor feinem Ginfall fragte er feine Mutter um Rath: wie er mobl fein Undenken am ficher= fen verberrlichen fonne? Diese gab ibm zur Ihitwort: » mein Cobn! willfe bu bir einen Rahmen in ber Welt » maden, jo ziebe bin, reife nieder, was andere mit » vielen Roften erbant haben, und rotte aus bie Polfer, » welche beiner Starte unterliegen muffen; benn ichonere "Gebaude fannft du nicht aufführen, als die Romer geban haben; auch fannft du ihren Rriegsruhm nicht mehr verdunkeln, als durch eine allgemeine Zerstorung vibres Reichs; Kroch nahm diesen Rath ber Mutter

wie einen Gotterspruch auf. Er gieng segleich auf einer Brucke bei Mainz über ben Mhein, vermüstete diese und andere Städte am Rheinuser, und setzte also zerstérend seinen Zug nach Galtien sort. Seine und seiner wilden Nachfolger Grausamkeiten beschreibt der heilige Hilarins in einem Briefe au seine Freundin Ugeruchia also:

» Ungablige und unbandige Bolfer baben Gallien überschwemmt. Alles Land, was zwiichen ben Porenken und Alven liegt, was vom Weitmeere und bem Rheine eingeschloffen wird, baben Quaden, Banbalen, Carmaten, Manen, Gepiden, heruler, Cachsen, Burgunder, Alles mannen und Pannonier verwüstet. Maing, ebemals fo berrlich und berühmt, ward eingenommen und geschleift. Diele taufend Christen find babei in ber Rirde ermordet worden. Worms ward burd eine lange Belagerung gu Grunde gerichtet. Die Stadt ber Memeter, Spener, und Argentoratum, Strafburg, find ben Teutschen gur Bente geworden. Agnitanien, tie Proving ber nenn Boller, die lugdunischen und narbonischen Provinzen find, wenige Stabte ausgenommen, zu Grunde gerichtet, und in diefen wenigen verbreitet außer ihren Mauern bas seinbliche Schwert, innerhalb berfelben ben graufamfien Hunger, Tod und Verberben. Chemals befagen wir vom Pontus curinus bis zu ben Julischen Alpen nicht so viele Lander, als jest; aber seit breifig Sabren, nachdem bie Donau und ber Ithein aufgehört haben, Die Grenze zwischen und und ben Barbaren zu fenn, berrschen Krieg und Bermuftung mirten im romischen Reiche. «

Auf den witben Arock kam der noch wildere Ezel oder Attila an den Rhein, und zersiörte, was jener übrig gelassen hatte. Er selbsk glandte sich von der Vertsebung bernfen, die entartete Menschheit bestrafen oder vertilgen zu muffen. Er nannte sich eine Geißel Gottes. Städte, Castelle, Tempel und Garten sielen unter den gewaltigen Schlägen seiner Horden. In lurzer Zeit war von den herrlichen Gebäuden und Anstalten der Römer am Rheine nichts nicht zu sehen, als einzelne Trümmer und traurige Deukmäler.

Ich habe die Geschichte dieser Verwüstungen barum so umfändlich beschrieben, weil sie am Rheine ihren Unstang nahmen, und damit man bedenken moge, daß ein sittens und charakterloses Zeitalter eine neue Varbarei herbeissihre.



### Zweites Buch.

# Aheinische Geschichte

unter bem

frankischen Reiche.





#### Stammtafel der Merwingischen und Rarlingischen Könige.

Merwig. 458. Chlodwig oder Ludwig I. 511.

Hilbebert I. in Paris. 558. Lothar I. in Soiffons. 561. Ludmer in Orleans. 520. Teutrich I. in Austrassen. 534. Teutbert I. 547. Beribert I. in Paris. Guntram in Orleans. Hilferich I. in Soiffons. Sieabert I. in Auftrasien. 575. Tentwald. 554. 593. 584. 572. Hildebert II. in Austrasien. 506. Teutbert II. Tentrich II. in Auftrasien. 612. in Burgund. 613. Lothar II. Konia der ganzen Monarchie. 628. Beribert II. in Reuftrien. 631. Dagobert I. in Auftrafien. 638. Ludwig oder Klodwig II. in Reustrien. 656. Siegbert III, in Auftrafien. 656. Rarlinger. Lothar III. in Renftrien. 670. Sildrich II. in Austrasien, 673. Dagobert II. 678. Teutrich III. Vivin von Berftall. Major Domus. 714. Ludwig III. 605. Sildebert III. 711. Rarl Martell. 741. Dagobert III. 715. Tentrich IV 737. Karlmann, 747. Pipin der Aurze, geht ins Rlofter. Ronig, 768. Karlmann. 741. Rarl ber Groffel 814. Rarl 811. Vivin, 810. Ludwig I. oder der Fromme, 840. Kaiser. Lothar I. Raifer. 855. Pipin. 838. Rarl I. ober Rable. 877. Raifer Ludwig der Tentsche 876. Ludwig II. 875. Lothar II. 869. Karlmann. 880. Ludwig 882. Rarl der Dicke. Ludwig II. 880. Rarl. 864. Rarlmann. Raiser. 887. Irmengard, Ludwig III. 882. Karlmann. 884. Karl III. 929. vermahlt an Bofo Arnulf, Raifer. 800. von Provence. Ludwia IV. 954. Ludwig das Rind, Raifer. 011. Ludwig III. 933. Lothar. 086. Rarl 997. Ludwig V. 987.

Bogts rhein. Gefdichte I. Bb.

## Mheinische Geschichte

unter bem

#### fråntischen Reiche.

Dach der Bolferwanderung entschieden die zwei großen Bolferbundnisse der Allemannen und Franken, welche sich am Rheine gebildet hatten, über das Schickfal von Tentschland und Europa. Jenes war aus dem alten Schwabenbunde hervorgegangen, und seizte sich an dem obern, dieses, durch den Civilis erweckt, aber durch den Alodio angesührt, an dem untern Rheine sest. Des erstern Zweck der Bereinigung war Landwehr; denn es blieb fast in seinen alten Granzen, des letztern aber Fehde. Es breitete seine Wassen über die ganze Chrissienheit aus.

Nachdem Lodwig, ein Enkel Merwigs und König ber Franken, zuerst die Romer in Gallien, dann die Allemannen bei Zulpich geschlagen hatte, gründete er die franklische Monarchie. Die Länder des Rheins wurden nach teutscher Urt in Herzogthümer und Gane eingetheilt, und Anstrasien oder Destreich genannt.

Die Geschichte seiner Nachfolger aus Dem Beschlechte ber Merwinger ift ein Gemiss von Schwache und Graufamfeit, von Lift und Aberglauben, von rober Tapferfeit und unverfeinerter Wolluft. Man findet unter ben Franfen weder jene naturliche Einfalt mehr, welche Tacins an den Teutschen rubmt, noch iene feine Lebensart, welche die Laster ber Romer verschönerte. Schlachten und Fehden, hofrante und Meuchelmord, Sagden und Trinkgelage, Zweikampfe und Klofferfliftungen find fast Die einzigen Begebenheiten, welche Die Sahrbucher bes Gregorius von Tours und Kredegars ausfüllen. Die Konige ließen fich von Weibern, Geiftlichen, und ihren hausmavern 2 regieren, und machten ibre Burbe und ihr Geschlecht verächtlich. Die frantische Monarchie wurde unter ihnen wieder zu Grunde gegangen fenn, wenn nicht in andern Reichen eine abntiche Verwirrung geherrscht håtte.

Nach dem Tode kodwigs theilten seine Sohne und Enkel das Reich unter sich, aber jeder suchte den andern zu verdrängen. Es gab unter ihnen bald vier, bald drei, bald zwei Königreiche. Die Hauptabtheilung blieb aber jene von Reustrien oder Westranken, und Ausstrien oder Oktranken. Letteres umfaßte die Känder des Rheins. Während diesen Zerköckelungen und Bruderfriegen heuratheten Siegebert I., König von Austrasien, und Hilfreich I., König von Reustrien, fast zu gleicher Zeit, die zwei Prinzessunch von Kensgelichen Königs Athanahilds, Gailswinthen und Brunehilden. Beide waren schön und sein gebildet, aber sielz und herrschsichtig. Erstere wurde daher von dem Kebsweibe Hilfreichs,

<sup>1.</sup> Majores domus.

der listigen Fredegunde, aus dem Wege geräumt, und Letztere wendete alle Reize ihrer Gestalt und ihres Wißes an, um diesen Mord zu rächen. Fredegunde hatte sich indessen als Königin erklären lassen, und beide vermogten die königlichen Brüder zu einem Kriege, während welchem Fredegunde den Siegebert durch gedungene Meuchelmdrz der erstechen, und ihre Feindin mit dem königlichen Prinzen gefangen nehmen ließ.

Brunehild erwartete ichon ihren und ihres Sohnes Tob, ale beide burch ben Bergog Gundebald gerettet, und letterer zum Konige von Auftrasien ausgerufen murde. Bon mu an beherrschte die stolze Ronigin ihren Sohn, ihre Enfel, und ben Rhein. Gie erweiterte und verschonerte Worms, mo fie ihren Gig hatte, mit Garten und Vallaften. Sie ließ sich, wie die Sage geht, auf einem der bochiten Berge des auftrafischen Reichs, dem fogenannten Altfonig, ein Schloß erbauen, mas fie ihr Bette nannte 1. Sie foll bei zehn Konige oder Pringen haben umbringen laffen, um fich und ihre Entel auf dem Throne zu behanvten. Gehaft von den Großen und dem Bolfe wurde sie endlich zu Worms burch ihre eigenen Hoffente an den Konig Lothar ausgeliefert. Diefer ließ sie leben= tig an den Schweif eines Pferdes binden, und burch bas Lager ber Franken auf bem Wormsfelde herumschleppen. Weschandet, bluttriefend und gerfest murde fie eine Speise ber Raubvogel und wilden Thiere.

Unter solchen Berwirrungen wuchs die Macht der Hausmayer, besonders jener aus dem Geschlechte von Beerftall, über die konigliche. Der erste Pipin hatte seine Stelle schon in seiner Familie erblich gemacht; Karl

<sup>1.</sup> Lectulus Brunehildis.

Martell, dessen Sohn, durch seine Tapserkeit die Liebe der Franken erworben; der zweite Pipin nun auch die Geistlichen und den Pahst gewonnen. Dieser also rief ihn zum König der Franken aus, das Bolk gab ihm seinen Beifall, und der heilige Bonisacius die königliche Salbung. So gelang es den Heerstallern oder Karlingern die sehon längst in Berachtung gekommene Dynastie der Merwinger von dem Throne zu stürzen, und ihre eigene darauf zu gründen.

Unter den Karlingern erhob sich bas frankliche Neich über alle Reiche der Christenbeit. Die bisherigen Zersschäftelungen durch mehrere Prinzen hörten auf. Austrien oder Düsranken wurde mit Remirien oder Westfranken vereinigt. Was kodwig und die Heerstaller dies und jenseits des Rheins von Gallien, Teurschland und Italien erobert hatten, bildete einen Staat, eine Regierung, ein Reich, und dieses erbte, nachdem Narlmann gestorben war, Karl der Große.

Die Regierung dieses Fürsten macht eine eigene Epoche sowohl in der allgemeinen als der rheinischen Geschichte. Seine Verfahren hatten schen statt der römischen die teutsche Verfassung an dem Abeine eingesibert; furz vor ihm der beilige Vonisacius die christliche Kirche in Teutschland sestgegründet, seine Viter das fränkliche Neich in Teutschland und Italien erweitert; er aber gab allen diesen Unstatten einen neuen Schwung und die gebörige Richtung. Ich halte es daber für nötbig, mit der Geschichte dieses Karls, welchen die Nachwelt den Großen neunt, zugleich jene des Winnefrieds zu erzählen, der sich durch seine Verdienste um das teutsche Velk den Nabmen eines Wohltbäters, oder Von is a eins, erworden hat. Beide waren von dem Rheine bervorgegangen, und

haben von diesem Flusse her den großen europäischen Bölferbund gegründet, welchen man bis auf unsere Zeiten die Christenheit oder das heilige romische Reich genannt hat.

Unter den Städten des weiten frantischen Gebietes hatte Karl Worms zum Mittelpunkte seiner Eroberuns gen, Winnefried Mainz zu dem seiner Bekehrungen gewählt; darum sind beide Orte und ihre Umgebungen zu der Zeit nicht minder berühmt geworden, als die Helden, welche darauf gehandelt haben. Paris, zuvor die Hauptstadt des frankischen Reichs, Constantinepel, des Orients Meisterin, und selbst Rom, die Beherrscherin der alten und neuen Welt, schienen verdunkelt in den Hinterzgrund zu treten, als die Gegend um Mainz, Worms, Franksurt, und Ingelheim durch Karl und Winzen erfied der Sit der teutschschristlichen Vildung geworzben waren.

Da ich mir vorgenommen habe, die Thaten diefer rheinischen Helden umftandlicher aufzuführen, so wird eine Beschreibung des Schauplages, auf dem sie gehandelt haben, nicht unschicklich seyn.

Zwischen den hohen Vergreihen des Melibocus, des Taunus und des Donnersbergs breitet sich rechts und links am Rheine hin ein großes fruchtbares Thal aus, welches, wie Wippo so richtig bemerkt, seines weiten Umfanges wegen zu Volks, seiner Inseln und Schlupswinkel wegen zu Fürsten Versammlungen gebildet zu seyn scheint. Durch die ausnehmende Schönheit, wosmit es prangt, hat es den Rahmen Wonnegau, durch die merkwürdigen Begebenheiten aber, welche sich auf ihm zugetragen baben, den Rahmen Wormsfeld oder Salischer Boden erhalten. Auf der rechten

Mheinseite murde es auch vorzäglich der obere und niedere Rheingan genannt. Zwischen beiden lag eine dem Könige eigenst zuständige Hundrede oder des Königs Hundrede.

Bon den Felsenspissen der es umgebenden Gebirge ziehen sich hohe und niedere Hügel nach dem Rheine herab, deren Haupter mit Waldungen bedeckt, deren Abhänge mit Weinreben bepflanzt sind. Das Thal selbst mag, ehe der Rhein sich bei Bingen einen Ausweg gebrochen hatte, der Behälter eines großen Sees gewesen sehn '. Nachdem sich aber das Wasser nach dem Binger Loche hin verlausen, und sein fetter Boden sich gesetzt hatte, wurde es ein großer Garten der Ratur, mit Hapnen und Auen, Feldern und Wiesen prangend, und mit dem schössten Farbenspiele wechselnd.

In der Mitte desselben dehnt sich der Rhein, wie ein stiller See, aus, und spiegelt seine reizenden Inseln und User auf seiner Fläche. Um Ende desselben rauscht er wie ein Bassersall über Klippen und Felsen dahin, und erhebt die ihn umgebende rauhe Schönheit der Natur. Zwischen Borms und Heidelberg erscheint das Land freundzlich und mild, unter Mainz schwellen seine Hügel und Berge fühner herauf, und bilden den schönen Rheingau; unter Bingen erstreckt es sich durch Felsen und Klüste in in fast schauerlicher Majestät. Bier große Städte, Speyer, Worms, Mainz und Frankfurt belebzten die Gegend durch Palläste und Gewerbe; vier große Bälder, der Biewald, Sonnwald, Odenwald und Föhrhag dienten der königsschöfe

i, Siehe bas erfte Buch.

von Ingelheim, Tribur, Sochheim und Nier= ftein mit mancherlei Unbau und lieblicher Aussicht.

Unter diesen war jener von Ingelheim zu der Zeit der herrlichste. Man sagt, Karl habe ihn darum mit so großer Pracht aufführen lassen, weil er an diesem Orte geboren wurde; aber auch schon ohne diese Borliebe würde ihn die vortrefsliche Lage selbst zu dem Baue aufgefordert haben. Bon dem Umfange, der Größe und Herrlichseit dieses alten Kaisersitzes sieht man jetzt kaum noch einige Bruchstücke und Säulen. Armselige Bauernhütten decken die Mauern eines Pallastes, der ehemals der Aufenthalt der Beherrscher der Welt war.

Nach einem alten Dichter soll ber sogenannte Saal von Ingespeim hundert Thore gehabt, und auf hundert marmornen Saulen geruht haben, welche Karl von Razvenna hierher bringen sieß. Im Innern war er mit Teppichen und Heldenbildern, mit Gold, Marmor und Schnikwerf geziert, von Aussen mit Thürmen und Sollern umgeben, welche die herrliche Aussicht in das Rheins gan bis nach Bingen gewährten. Künstler und Handswerfer aller Art halfen ihn verschönern. Gaustler, Minnessauger und Dichter seine Gäste erlustigen. Hinter demsselben auf der Anhöhe erstreckte sich ein Wald, wo der Kaiser jagen konnte; vor demselben Obst. und Lustgärten, welche entweder dem Spaziergange oder der königlichen Tafel dienten. An seinem Fuße floß die Selzbach bei dem Orte Weinheim in den Rhein; diesem gegenüber

<sup>1.</sup> Dies mag wohl ber Fall mit ben Saulen ber 3immer gewesen sen. Die größern aber waren, wie man noch im Musteum zu Mainz seben kann, aus einem Steine rheinischer Bruche gehauen.

lag Winkel oder der Weinseller des unt Reben bepflanzten Rheingaues, von welchem vermuthlich der kentliche Wein zum Pallaste geführt wurde. Die unter ihm im Rheine schwimmenden Unen waren die Luftorte der kaiserlichen Wasserfahrten und Fischereien.

Bon dieser schönen Rheingegend ber brachten jest ber beilige Bonifacins ein neues himmel= und Rarl ber Große ein neues Erdenreich über bie Welt, Coon por der Erscheinung des Erstern batten mehrere avostolis iche Manner, Gallus und Lucius, Emeran und Rilian, Lubentius und Suibert bas Evangelium auf der rechten Rheinseite gepredigt, aber die vorzäglich= ften Berbienfte um bie Berbreitung bes Christentbums unter den Franken selbst baben sich bie teutschen Franen erworben. Schon in ihren Sannen von den Mannern als abtiliche Wefen verebrt, wirften jett ihre fugen Mabnungen um fo mehr auf der Kranten robe Bergen, weil fie ihnen einen Gott ber Liebe und Sauftmuth verkundigten. Der Geschichtschreiber Gregorins von Tours fagt es aanz ausbrücklich: daß Klodwig mit seinen Franken fich hauptfachlich darum jum driftlichen Glauben befehrt habe, weil ihm feine geliebte Rlothilbe ben Gieg vorgefagt batte. Die Ronigin, ichreibt Gregorius, batte ihren Gatten ichon ofter gebeten, daß er den mabren Gott anerkennen, und feine Goken verlaffen moge. Gie konnte ihn aber nicht bagu bewegen, bis er in dem Kriege gegen bie Allemannen bas zu bekennen genothigt wurde, was er ihr zuvor freiwillig zu thun versagte. Alls er namlich wabrend der Calact bei Zulpich fabe, daß fein heer gum Beichen gebracht wurde, bob er feine Augen gen Himmel, und brach mit beflemmtem Bergen und fast zu Thranen gerührt in folgende Worte aus: » herr Jesus

» Sprifins! den mir meine geliebte Klotbilde als den » Sohn des lebendigen Gottes verfündet, welcher den » Kampsenden Hilfe, den auf ihn Vertrauenden Sieg » geben könne, von dir erstehe ich nun in dieser gesährtie » den Stunde ein Wahrzeichen deiner Macht und Herrs bicheit. Vergebens habe ich bisher meine Götter auges rusen; ich glaube daher, daß sie ihre Gewalt verioren » baben, weil sie ihre Undeter nicht unterführen. Zu dir ir wende ich mich also und bitte dich, mich aus den Hans den wenn meiner Feinde zu befreien. Wenn du mir nun den "Sieg verleihest und ich dadurch deine Allmacht erkennen fann, welche mir dein Christenvolk so bewährt anrühmt, "so will ich die glauben, und mich in deinem Rahmen » taufen lassen. «

Wahrend bem Alodwig alfo zu Chriftus betete, fingen bie Allemannen an zu weichen, und ba unter bem Ge= wirre ihr Konig erschlagen wurde, ergaben sie sich bem Sieger mit ben Worten: » Wir wollen uns bir unterwerfen, auf baß unfer Bolf nicht ganglich aufgerieben » werbe. « Rlodwig gebot hierauf, dem Gemetel Ginhalt zu thun, ber Konigin aber erzählte er: wie er durch fein Gebet ben Gieg erhalten habe, und ließ fich taufen. Co brachte Rlothilbe ihren Gatten, beffen Schweffern Mibflede und gandbilbe, und mit diefen die Franken zum driftlichen Glauben. Auf eine abnliche Art versuch= ten bernach Bilebilde, Obilia, Bertha, Bathilde und andere fromme Weiber, bie Ihrigen zu bekehren. Durch fo liebevolle Apostel geleitet, murden die frankischen Ronige und Bergoge bie effrigften Beforberer bes drifts lichen Glaubens. Unter biefen zeichneten fich befonders Die zwei Dagoberte I. und II. und Siegebert III. aus. Bon ben Sofmeiffern Urnulf und Pipin gebilbet, und durch Kunibert den Bischof von Colln geleitet, stellten sie die Kirchen von Straßburg, Spener, Worms, Mainz und Colln wieder her, und stifteten die fürstlischen Abteien von Neichenau, Weißenburg und St. Maximin. Die ältesten geistlichen Urfunden schreiben sich von diesen Königen her '. Ihrent Beispiele folgten die Herzoge und Grasen. Abelbert stiftete die Abtei zu St. Stephan in Straßburg; Eberhard Ebers und Maso Masemünster; Graf Kankor die Abtei von Lorsch, und Graf Ruthhard die von Schwarzach. Nebst dem Kriege schien jest Kirchenstiftung der einzige Zweck der Fürsten zu seyn.

Indessen hatte der driftliche Unterricht durch die Bolfermanderung, auch wohl durch bie frankischen Burgerfriege fehr gelitten, und bie rheinischen Rirchen waren mehrere Jahrelang ohne Bischofe geblieben. Diese Rach= theile ermagend, fiftete ber Pabit Gregorius ber Große aegen das fiebente Jahrbundert eine Pflanzenschule tuchtiger Glaubenshelben in England; aus berfelben giengen Willebrod, die beiben Emalbe, Guibert und andere Prediger nach Teutschland, um die Friesen und Cachfen zu befehren. Divin, ber Franken Farft, und beffen Gattin Plecktrubis, nahmen fie mit offenen Armen auf, und unterfingten fie in ihren driftlichen Unternehmungen. Alls sie aber von den noch unbandigen Cachfen theils ermordet, theils zuruckgetrieben murben, schenctte bie frankische Rurftin dem beiligen Suibert eine Infelim Meine, wo er eine Rirche und fein Grab grundete?,

<sup>1.</sup> Man findet diese Urkunden bei Schöpflin, Schannat, Sontheim und in ten Ubhandiungen ber Pfalgischen Akademie.

<sup>2.</sup> Sie wurde zuerst St. Suiberteinsel, dann Rais serewert genannt.

sich selbst aber stiftete sie zu Colln im Marienkloster eine Rubestätte.

Nach diesen ersten Bekehrungsversuchen schiekte Pabst Gregorius II. aus der namlichen Schule den Winnefried, und dieser vollendete, was Willebrod und Suibert angesangen hatten. Winnefried besaß alle die Eigenschaften, welche zu einem eben so müheseligen als gefährlichen Werke erforderlich waren. Mit den Kenntnissen und der Klugbeit eines englischen Zöglings verband er den Eiser und die Standhaftigkeit eines Upostels. Weder Wildnis noch Gefahr, weder. Mühe noch Tod achtend, gieng er mit seinen Gesellen zu den hartnackigen Friesen, zu den kriezgerischen Hessen und Thüringern, zu den noch halbwilden Baiern und zu den unbändigen Sachsen, und predigte ihnen, die nur an die Verehrung von Kriegsgöttern gewöhnt waren, den gekreuzigten Gott der Liebe.

Wenn man ben Zustand von Barbarei und Unwissenbeit betrachtet, worin sich sowohl die driftlichen als beid= nischen Teutschen befanten, als Winnefried unter fie ges fommen war, so wird man seine Thaten und Lehren um so mehr schätzen lernen. Die Beiden lebten noch in alter Robeit obne Kunfte, ohne Unbau und fast ohne feste Wohnungen, und die Chriften vermischten, aus Mangel an Unterricht, die beibnischen mit driftlichen Gebrauchen. Noben dem Rreuze verehrten fie die alten Gichbaume ihrer Bater; und mit ben lobliedern zu Gott und Chriftus fangen fie zugleich bie Barbiten ihrer Gotter. Ginige opferten bei Brunnen und Quellen, andere trieben Bahrsagereien und Zeichendeutungen, und felbst diejenigen Teutschen, welche auf bem linken Rheinufer ichon eine beffere Bilbung erhalten batten, ftellten, burch gnoftische Srrthumer verführt, nebft Gott und Chriftus, noch bie

Engel Uriel, Raphael, Michael, Tubacl, Abniel und Giniel als gotzliche Wefen auf. Bei biefer groben Unwiffenheit und Wildheit des Bolfes batte Winnefried noch die Ranke ber Geiftlichen zu befürchten, beren Gitten und Gesumungen er bessern wollte. Die Bischefe und Priefter seiner Zeit maren entweder robe, ungebildete Menschen, ohne Renntuisse und Bucht, oder grübelnde Beuchler, welche fich burch feltsame Meinungen und Gaufeleien die Berehrung bes blinden Bolfes erwerben wollten. Er feibft fcbildert fie in zwei Briefen an ben Pabit Zacharias alfo: » Die Religion liegt nun icon feit meb-» reren Jahren zu Boden. Die Franken baben mehr als » achtzig Jahre lang weder eine Kirchenverfammlung gehal-» ten, noch einen Bischof gehabt, noch iragnd eine Kir-» chenfatung aufgestellt, ober eine alte erneuert. Die » Bisthumer find meistens in ben Sanden geldgieriger » Laien ober chebrocherischer Beiftlichen, Die nur ben geits »lichen Gewinn vor Augen baben. Die Diakone vieser » Bischofe haben von Jugend auf größtentheils im Che-» bruche und in Unreinigkeit gelebt, und noch im Diakonate » unterhalten fie vier bis funf Beifchlaferinnen. Deffen » ungeachtet find sie so verwegen, und lesen öffentlich bas » Evangelium. Gie ichenen fich gar nicht, bei einer fol-» den Lebensart fich fur einen Diakon auszugeben. Wer-» den fie nun bei dergleichen Bergeben gar Priefter, fo » leben sie in ber Gewohnheitofunde fort, baufen ein » Vergeben auf das andere, und da sie einmal im » Besite ber Priefrerwurde find, wollen sie fur die Gui-» ben bes Bolfs bitten und das heilige Megopfer ver-» richten. Um Ende, was noch bas lergfte ift, wer-» ben bergleichen Leute, wenn fie bei folden Gitten alle » geistliche Wurden burchlaufen baben, gar noch Bischofe.

" Giebt es nun unter biefen auch einige, bie vorgeben, » fie hielten die Reufcheit; fo find und bleiben fie boch » allemal dem Trunke, der Ungerechtigkeit und der Jagd pergeben, oder gieben bewaffnet zu Welde und vergießen mit ihren Sanden Menschenblut, fen es nun von Seiden » ober Christen. Euer pabstlichen Beiligfeit ift nicht un-» befannt, wie viele Unbilden und Verfolgungen ich von » biefen schlechten Prieftern und chebrecherischen Beiftlichen " auszustehen habe. Den groften Schmerz aber muß ich "wegen jenen Retern und Heuchlern erdulben, welche " Gott und ben drifflichen Glauben effentlich laftern. » Diese neuen Gnoftifer stellen eine eigne Ordnung bes s gottlichen Reiches auf, welche von Gott ausgegangen Durch Engel, Erzengel, Cherubim und Geraphim bis y zu Chriftus auffreige, und die gottliche Regierung biefer " Welt ausmache. Unter biesen Irrlehrern zeichnen sich » besonders ein gewiffer Abalbert, ein Gallier, und » Clemens, ein Schotte von Geburt, aus. Gegen beibe, » obwohl im Irrthum verschieden, doch in ber Schuld bes » Lasters gleich, flebe ich beine apostolische Wurde und » Gewalt an, auf daß bu durch beine Sendschreiben meine " Wenigkeit ichugen, und bas frantische Bolt gegen ber= » gleichen falsche Lehrer und Propheten warnen mogest. » Dieses ift burch die Gaufeleien Abalberts so bezaubert, » daß es ihn fur den beiligsten Apostel und Patron, für » seinen Fürsprecher und Tugendspiegel, seinen verlässigsten » Bunderthater halt. Eure Beiligfeit wird aber aus feinem » Leben urtheilen fonnen, bag er nur ein unter dem » Schaafspelze verftectter Wolf fen. Schon in feiner frubeit » Jugend gab der Henchler vor: als fen ihm der Erz-» engel Michael in Menschengestalt erschienen, und habe » ihm gemiffe Heiligthumer mitgetheilt, wodurch er alles

Durch folde Gauteleien gog per eine Menge lufterner Beiber und unwiffender Bauern an, welche ihn fur einen Upoftel und Bunderthater » halten. Diefe Berchrung machte ihn fo aufgeblasen, » baß er fich nicht nur mit ben Aposteln Christi gleich » fette, fondern auch nicht einmal einem derfelben gu » Ehren eine Rirche zu weiben fich wurdigte. Dagegen » ftiftete er gu feiner eigenen Berehrung Bethaufer, er-» richtete auf bem Kelbe und bei Bronnen Kreugen » und Bilbstocke, und bielt babei fo lange offentlichen » Gottesbienft, bis die Bolfemenge, ihre Bifchofe und » alten Kirchen verlaffend, sich bei ihm verfammelte und » auerief: Die Berbienfte bes beiligen Abalberts werden » und helfen. Endlich, mas mir bie bochfte Gotteslafte-» rung icheint, fagte er zu jenen, welche fich ibm zu Fußen » warfen, um ihre Gunde zu beichten: 3ch weiß schon » alles, was ibr gethan babt, benn mir find cure ge-» beimften Gebanken nicht verborgen. Ihr habt nicht nothig, mir zu beichten, eure Gunden find euch nachge-» laffen, febret nur in Frieden nach euren Saufern gurud. » Rurg alles bas, was bas beilige Evangelium von ben » Seuchlern und falschen Propheten fagt, bat er in Rlei-» bung, Gang und Sitten nachgeabmt. «

» Der andern Irrlehrer, Clemens mit Nahmen, » streitet nicht weniger gegen die allgemeine Meinung der » Kirche. Er laugnet die Kirchenfahungen ab, widerlegt » die Schriften der heiligen Bater, will jüdische Gebranche » wieder einführen, und behauptet: daß Christus, als er » zur Hölle stieg, sowohl Gläubige als Unglänbige, » Gottes = und Gögendiener befreiet babe. «

Aus biesen angeführten Schilderungen sieht man bentlich, mit was fur hindernissen nub Gefahren Winnefried

zu kampsen hatte, als er Teutschland bekehren oder bilden wollte. Ueber alle aber erhob ihn sein apostolischer Eiser. Er vollsührte sein Werk mit eben so viel Alugheit als Standhaftigkeit, und, wo Vernunftgründe nicht hinzreichten, überraschte er durch sinnliche Eindrücke. Schon ebe er die Bekehrung der Teutschen unternommen hatte, rieth ihm sein ehemaliger Lehrer Daniel, der Bischof von Winchester, eine gewisse Sokratische Urt des Unterzichts an, wodurch er auf die noch ungebildete Vernunft und die Herzen der Bolker wirken sollte. Dieser bediente er sich jest, da er die Hessen und Thüringer bekehren wollte, ohngefähr auf solgende Weise durch Fragen, Vergleiche und einigen aus der heiligen Schrift gehörig angeführten Stellen 2:

» Bor allem frage ich euch, meine guten leute, ist bie Welt von Ewigkeit her, oder in der Zeit entstans den? — Da ihr nun nach euren Religionsbegriffen bes hauptet, daß die Götter von dem Manne und der "Erde geboren worden seyen; so glaubt ihr, daß daß "Schlechtere das Bessere hervorgebracht habe. — Wo aber habt ihr je gesehen oder gehört, daß die Wachhole desse einen Eichbaum, der Uhu einen Udler, oder daß Schwein ein muthiges Pferd geboren habe? — Wie kann also die Erde oder Welt Götter erzeugen? Und wwer sollte wohl, ehe Götter waren, diese Welt regiert haben, die weder Leben noch Vernunft hat? — In eurer Blindheit verehrt ihr die Donner eiche und den Donner als Gottheiten; ich aber verkündige euch den einzigen

<sup>1.</sup> Ich habe fie aus ben Briefen Daniels und der Bibel zu- fammengestellt, um meine Lefer mit ber Unterrichtsart bes teut: ichen Apostels bekannt zu machen.

» wahren Gott, ber biefe Giche und ben Donner erschaffen » bat 2. Ihr braucht eben nicht weit zu geben, . um » diefen Gott gu finden, denn er gibt fich euch in eurer » Bernunft und in eurem Bergen zu erkennen, ober lebrt » euch etwa nicht die Vernunft, daß dieser ewige lebendige » Gott icon vor der leblofen Welt murbe bestanden » haben? - Befiehlt euch nicht euer Berg und euer Ge-» wiffen, Necht und Gerechtigfeit zu handhaben? Und be-» weift nicht eben biefes, baß ihr Geschopfe und Rinder "Gottes fend? - Dieser mabre lebendige Gott, ber » himmel und Erde, und alles, was barin ift, gemacht » bat, wohnt nicht in Sannen, oder von Menschenhanden » geschnitzten Bildern eingeschränft, noch wird er durch Daben oder Menschenorfer verehrt, als wenn er grau-» fam ware, oder Etwas bedurfe. Er feibit gab Allen bas » Leben und ben Geift, und ichickte als Gubnopfer fur » unfre Cunde feinen eigenen Cohn auf bie Erde, um » und alle zu erlosen und selig zu machen. — Wenn ihr » aber auch biesen auten Gott nicht eures ewigen Wohls » wegen anerkennen wollt, so mußt ihr es schon eures » zeitlichen wegen toun. — Betrachtet nur biefe Wildniffe, » morin ihr eure Gotter verehrt, gegen jene schönen frucht-» baren gander, welche der mahre Gott den driftle nchen Franken geschenkt hat. - Ihr wohnt noch in » schmungigen Sutten ober finftern Sohlen, effet wilde » Eicheln ober robes Pferdefleisch; faum daß euer Leib

<sup>1.</sup> Ich habe im vorigen Buche mich in ter Darftellung ber Religion ber Rheinteutschen nur an tie griechischen und romischen Geschichtschreiber gehalten. Die nordische Muthe nach ber Ebba beibt einem Geschichtschreiber ber ganzen teutschen Nation vorbeshalten.

» mit einem wilden Thierfelle bedeckt ist; dagegen hat der 
» Christen Gott den Franken ein Land gegeben, worin 
» Milch und Honig fließt, sie wohnen in schönen bequemen 
» Häusern, tragen warme Kleider, und wo sie ihre Wassen 
» hinwenden, begleiten sie Ehre und Sieg. Ist dieses nicht 
» ein augenscheinlicher Beweiß von den Wohlthaten, wo» mit er seine Diener belehnt? — Um euch aber ein noch 
» deutlicheres Zeichen von der Allmacht unsers, und der 
» Ohnmacht eurer Götter zu geben, werde ich sogleich diese 
» ihnen geweihte Donnereiche niederhauen, und ihr werdet 
» sehn, daß keiner von ihnen herbeisommt, um sie in 
» Schuß zu nehmen. «

Bei biefen Worten ergriff Binnefried eine Urt und bieb ben Baum mit fo fraftiger Sand barnieber, daß er frachend und in vier Stucke zersprengt vor ben Mugen des erstaunten Bolks zusammen sturzte. Die Teutschen wurden aufänglich von Zorn ergriffen und glaubten. ihre Gotter wurden ben beiligen Upostel sogleich burch Keuer verzehren. Da aber ihre Donnereiche ohne Das mischenkunft irgend eines Gottes zusammengefallen mar, fiel auch ber Gotsendienst in seinem alten Unseben. taufend Thuringer und Seffen ließen fich fogleich taufen, und Winnefried errichtete an dem Orte, wo zuvor ber Thoro oder Donner verchrt murbe, aus ben Studen der gersprengten Giche bem beiligen Apostelfürsten Petrus gu Ehren eine Kirche. Bald darauf theilte er unter bie Reubekehrten Aleider, Wein und beffere Speifen aus, und gewöhnte sie an feste Wohnsitze und an den Anbau bes noch wusten Landes. So brachte er diesen roben Bolkern mit der driftlichen Religion zugleich den Unterricht in den friedlichen Runften bes burgerlichen Lebens.

Diese ausserorbentlichen Unternehmungen erhielten balb

ben Beifall und Dant des Pabstes und der frankischen Rurften. Rachdem ber Bischof von Mainz, Gewilieb, wegen eines Meuchelmordes feines Bisthums entfett war, ernannte der Pabit den Winnefried zu einem Erzbischofe von Maing, und gab ihm feiner driftlichen Thaten wegen ben Rahmen Bonifacius, und eines Apostels von Teutschland. Mit diefer Burde begleitet unternahm er jest auch eine vollständige Grundung ber driftlichen Rirche und Religion in den teutschen Landern. Richt nur, bag er bie alten Metropolitansite von Maing, Trier und Collu mit ihren Bisthumern wieder berftellte, er grundete beren auch neue in Thuringen, in Beffen, in Franken und in Baiern. Bu Buraburg bei Friglar, gu Erfurt, ju Burgburg und zu Gichftatt errichtete er Bisthumer. Bu Umoneburg, Geismar und Aschaffenburg stiftete er Kirchen und Gotteshäuser. Baiern theilte er in vier Dibcefen, namlich Calzburg, Paffan, Regensburg und Freisingen; um endlich biefen Kirchen auch wurdige Diener zu bilden, legte er an ber Fulda burch feinen Runger, ben eifrigen Sturm, eine eigene Pflangschule von Geiftlichen an, aus welcher die vorzüglichsten Lehrer und Bischöfe Teutschlands bervorgegangen find.

Da seine Kräfte nicht hinreichten, das von ihm ansgefangene Werk allein auszuführen, schickte er seine Jünger und Freunde an die verschiedenen Orte seiner Pslanzungen, den Burkard nach Würzburg, den Lullus nach Mainz, den Wiwilo nach Passau, den Willis bald nach Sichstätt, den Gowibald nach Regensburg, den Ehrenbert nach Freisingen, und den Gregor nach Utrecht. Ueberzeugt, daß eine so liebevolle Religion, wie die christliche, durch das sanstere schöne Geschiecht unter den Teutschen leichtern Eingang sinden würde, gab er

biesen seinen Schülern noch weibliche Apostel bei, welche ben rauhen Heermannern mit den Glaubenslehren zugleich Unterricht in friedlichen Künsten ertheilen sollten. So ging Chunehild, eine Schwester des heiligen Lullus nach Thüringen, Thefla in die Gegend von Kistingen, Lioba nach Bischossheim, Baldburg nach Sichstätt, und bildete durch Lehre und Beispiel die Sitten der Teutsschen. Um endlich das Ganze seiner Anstalten in einem sessen. Um endlich das Ganze seiner Anstalten in einem karlmanns, in den Jahren 742 und 743 zwei Kirchen-Bersammlungen, welche die nachtheiligen Irrthümer versdammten, und eine den Geistlichen augemessene Kirchenzucht geboten.

Diesen Thaten und Werken des Mainzer Erzbischofs fehlte nun weiter nichts mehr, als die Martyrerkrone, um ihn zu ber Seitigkeit eines Apostels zu erheben; und sie wurde ihm wirtlich. Nachdem er das Christenthum schon in dem größten Theile von Teutschland gereiniget und fest gegrundet hatte, jog er noch einmal den Rhein binab zu ben Friesen, um bas unter diesem Bolfe gu vollenden, mas er dort ichon bei feiner ersten apostolischen Sendung angefangen hatte. Wenn man in seiner Geschichte lieft: daß er vor feiner Abreife den Lulus zu feinem Nachfolger im Erzbisthum von Mainz ernannt habe, und seine lette Ermahnung an diesen Schuler erwaat, so sollte man fast glauben, er habe schon eine Abnung von feinem funftigen Martyrertodte gehabt. »Die Zeit » meiner Auflosung «, fagte er zu ihm, » nabet berau-» Ich habe beschlossen, bingureisen, wohin mich Gott ruft. » Liebster Cohn! beine Pflicht erheischt nun, fur beine » dir anvertrauete Beerde zu machen. Fuhre das Bolf . » von feinen Irrthumern gurud. Den von mir angefan» genen Kirchenbau an der Fulda seize fort. In dieses » Aloster solist du, ich mag sterben, wo ich will, meinen » entseelten Leib zur Erde bestatten. Sorge nun sur alles, » was zu meiner Neise nothig ist. Die Leinwand, womit » man meinen Körper decken soll, lege zu meinen Büchern. « Dieses waren die Borte des Abschieds. Unter Senszen und Thränen versprach Lulius seinem ehrwürdigen Lehrer in allem zu gehorchen. Bonifacius aber fuhr den Rhein himmter nach Friesland, und brachte noch eine Menge Heiden zum christlichen Glauben.

Alls hierauf das Pfingstfest berannabete, wollte er Diesen Renbekehrten die Kraft des heiligen Beiftes durch Die Firmung ertheilen. Demzufolge ließ er in ber Gegend, wo die Burde Friedland in den Dit= und Westgan theilt, bei bem Orte Dockem Zelte aufschlagen, und bortbin die Seiligthumer nebst den zu der gottestienstlichen Sandlung erforderlichen Buchern und Geratbichaften bringen. Ihn fellte babei Coban, ber Bifdof von Utrecht, nebst funfzig seiner Diafonen und Schuler unterftugen. Inden aber Bonifacius sich also zur Firmung vorbereitete, batte fich ein großer Saufen beidnischer Friesen unter die Neubekehrten gemengt, und dieser fturgte, grabe in dem Augenblicke, als der Bischof sein Umt beginnen wollte, mit Schwertern und Dolchen auf ihn und feine Gefellen wutbend los, um bie Ehre feiner verlaffenen Gotter zu rachen. Da bie jungen Christen die Gewalt= thaten bes aufgebrachten Bolfes faben, fprangen fie bewaffnet aus den Zelten bervor, und wollten ihren geist= lichen Bater vertheidigen. Diefer aber, mehr um bie Rettung der Heiligthumer als seines Lebens besorgt, trat mit feinen Gesellen unter sie und fagte gelassen folgende Borte: » Ich bitte euch, meine lieben Kinder! eure Baffen

» nicht gegen unfre Feinde zu wenden. Denn die göttlich » heilige Schrift erlaubt und nicht, Unbild mit Unbild zu » vergelten. Sie gebieter und vielmehr, das erlittene » Bose mit Gutem zu erwiedern. Jetzt, da und der lang » erwünschte Tag erscheint, wo wir von den Mühseligkeiten » dieser Welt befreit, zu den himmlischen Freuden einges » laden werden, warum wollt ihr eine so große Gnade, » einen so herrlichen Lohn von und abhalten? Stärket euch » vielmehr in Gott, und laßt und dieses göttliche Geschent » mit Dank annehmen. Hoffet auf unsern Herrn Zesus » Christus, er wird und sicher aus aller Gesahr befreien. «

Rachdem er auf biefe Weise bie fampflustigen Junglinge befanftiger batte, wendete er fich mit folgenden Worten gu feinen Beiftlichen : » Liebste Brader! Benn euch je reine Liebe » zu Gott beseelt, wenn euch je meine Ermahnung gerührt » hat, so beherzigt in gegenwärtigem Augenblicke die Worte » Gottes, und erichreckt nicht vor benen, welche nur unfere » fterblichen Leiber, nicht aber unfere unfterbliche Seele » todten fonnen. Gett jest alle eure hoffnung auf Gott, wie » auf einen Unter, und er wird euch nach diesem furzen Le-» benelauf mit dem ewigen Burgerrechte in dem himmel be-» lobnen. Ich bitte end inståndig, lagt ench nicht jegt in diesem » Streite die Siegestrone rauben, welche wir durch einen fo » langen Geisteskampf bereits erworben haben. » vielmehr standhaft und mannlich die uns bevorstehende Le= » benegefahr aus Liebe zu bem, ber fur uns gelitten bat, » und mit dem ihr euch ewig freuen werdet. « Raum batte er diese Ermunterung jum Martnrertobe geendet, als ichon ber wuthende Seidenhaufen auf ihn und feine Junger eindrang, und felbige mordete. Go erduldete Winnefried am 5. Juni bes Jahrs 755 nach Chrifti Geburt, wie einer der erften Upoftel, den Marthrertod fur ben driftlichen Glauben und das sittliche Wohl der teutschen Volferschaft. Wenn religiöse oder Geistesbildung dem menschlichen Geschlechte heilsamer ist, als pelitische oder mechanische, so hat sich Bonisacins durch seine Bekehrungen
mehr Berdienste um das teutsche Volk erworben, als Karl der Große durch seine Eroberungen. Mit allem Rechte wurde er baher auch unter die Zahl der Heitigen und Wohlthäter des menschlichen Geschlechts gezählt.

Und feine Lehr = und Tobesgenoffen verdienen mit ibm in der rheinischen Geschichte genannt zu werden, obwohl man nur eilfe dem Nahmen nach kennt. Davon waren Coban, Bifchef, Bintrung, Balther und Abelber, Priefter, Bamund, Cfirbald und Bofo, Diafonen, Bader, Gundefar, Willber und Adolf, Monche. Rach ihrem Martprertobe baben fich die Morder felbst einander entleibt, indem sie uber die Theilung der Beute nicht einig werden konnten. Alls endlich die Beiden von ben Christen vertrieben waren, fand man die Rorver ber Martyrer nebst bem Evangelienbuche und andern Schriften. Diefe Reliquien wurden von den Beiftlichen nach Utrecht getragen; ben Rorper bes beiligen Bonifacins aber brachte man, wie er es geboten hatte, mit seinem Evangelienbuche und feinen Schriften nach Kuld, wo fie noch gefeben und verehrt werben. Gein Berg und feine Gin= geweide blieben in der Johannisfirche zu Maing zuruck. Bonifacins pflegte ofter zu fagen: » In ber erften Rirche » hatte man holzerne Reiche, aber goldene Bischofe; jest » hat man goldene Relche, aber botzerne Bifcofe. « Darum bat er durch sein leben und seinen Tod lebenden und fünftigen Bischofen zeigen wollen, mas ein goldner fen.

Die geistlichen Stiffungen des Mainzer Erzbischofs wurden nach seinom Tobe burch die Eroberungen Karls

bes Großen und ber funftigen Raifer fortgefett und erweitert; denn wie ber teutsche Apostel die ungläubigen Bolfer durch feine Predigen der driftlichen Kirche gewonnen batte, so unterwarf fie der teutsche Ronig burch fein Schwert bem driftlichen Reiche. Bur Zeit, als Bonis facius nach Tenticuland tam, und Karl ber Große bie frantische Berrichaft erbte, hatten bie Mauren bas Reich Mahomeds in Spanien bis über bie Phrenden verbreitet; mit benselben bedrobten bie Longobarden in Stalien ben pabstlichen Sind und bas frantische Gebiet; in Baiern locken die Maiolfinger die flavischen und bungarischen Bolfer zu Ginfallen, und im Norden von Teutschland waren die Sachsen noch unbezwungen, und Feinde ber Franken geworben. Diese Grangvolker seiner Monarchie mußte Karl erft überwinden und bekehren, ebe er fein beiliges remisches Reich grunden konnte.

Unter diesen find mobl bie Cachien die bartnactigften und gefährlichften gewesen. Unbefannt mit fremden Sitten und Gesetzen, eingebenf ber Thaten ihrer Bater, und widerstrebend aller Herrschaft und Gewalt, lebten sie noch mischen ber Lahn und der Eibe nach ihren alten Religionsund Landesgebranchen in ganglicher Unabhängigkeit. 3mar hatten Pipin und Karl Martel fchen die Gewalt ihrer Waffen, die beiligen Emalde und Guibert bie Bewalt ihrer driftlichen Beredsamkeit an ihnen versucht, allein fie nicht zur Unterwirfigfeit bringen fonnen. Rurl ber Große glaubte es baber feinen Absichten gemaß, fie entweder durch Schrecken : oder Waffenmacht feinem Reiche einverleiben zu muffen, wenn es als ein ganges besteben follte. Demanfolge Schickte er Abgefandte und Missionare unter diefelben, und verlangte von ihnen Bereinigung mit bem frantischen Bolte, und Betehrung gum driftlichen Glauben.

Die Sachsen aber, welche schon seinen Vatern Tribut versagt hatten, verwarfen diese Anträge um so mehr, weil darin von Unterwürfigseit und Religions Berändezung gesprochen wurde. Als daher die Gesandten merkten, daß dieses hartnäckige Volk weber durch Beredungstünste noch durch Drohungen zu bekehren sen, gingen sie zurück zu dem Könige, und statteten ihm Bericht über ihre fruchtlose Sendung ab. Dieser berief daher 772 den Heerbann auf dem Wormsselde zusammen, und forderte dessen Beistimmung zur Bändigung der widerspenstigen Sachsen.

Die Herzoge, die Fürsten, die Grafen und das ganze Bolk lagerten sich bei Worms rechts und links am Rheine hin, um ihres Königs Antrag zu hören. Er aber, unsterstützt durch die Bischöfe und Übte, trug ihnen die Besweggründe zu dem Kriege ohngefähr folgendermaßen vor:

» Nachdem unser Herr und Erlöser Jesus Christus » durch seine Apostel das heilige Evangesium sowohl unter » den gesitteten als wilden Bolkern verbreiten ließ, hat » er auch euch, das herrliche Frankenvolk, herbeigerusen, » um sein göttliches Werk zu schirmen und ein christliches » Neich zu gründen, was aus Teutschland hervorgegan » gen, sich über alle andere Reiche der Erde erheben soll. » Schon haben sich die übrigen teutschen Bolker, die » Schwaben und Baiern, die Thüringer und die Hessen » unsern gemeinschaftlichen Gesetzen unterworfen, und die » Lehre, welche ihnen der heilige Bonisacius brachte, mit

<sup>1.</sup> Es wird inir nach bem Leifpiele bes Livius und Tacitus ernaubt senn, die Worte und Roben, welche ich hin und wieder in ben Geschichten und ben sachsischen Liebern fand, in folgenden Reben; zusammenzudrängen.

» Dant angenommen. Auch bie Gallier und Italiener » haben ben frankischen Zepter nicht verschmaht; nur biefes » hartnackige Sachsenvolk widerstrebt noch bem Willen » Gottes und unfern siegreichen Baffen. Berblendet durch » die Gaufeleien bes Tenfels betet es lieber robe Aloke » und faule Eichbaume an, als ben einzigen mabren Gott » und beffen Sohn unfern herrn Tefus Chriftus. » alfo, meine tapfern Franken, jum beiligen Rriege gegen » biefe verstockten Beiden! Ich trage euch bie Kahnen des » beiligen Kreuzes voran, und wie unfer herr und Bei-» land durch dieses Beichen einft bem Raifer Conftantinus » auf diesem Relbe ben Gieg angedeutet hat 2, so wird » er ihn auch mir und euch verleihen. Christus berrscht! » Chriffus flegt! Chriffus triumpbirt! « Diefer Untrag erhielt ben allgemeinen Beifall bes Bolks. Die Saufen schlugen ihre Schilder zusammen, und ber Rrieg gegen bie Sachsen murde auf bem Wormsfelde beschloffen.

Indes waren auch die sächsischen Fürsten bei dem Borrücken der Franken nicht mussig geblieben. Albion versammelte seine Ostfalen, Wittekind seine Bestfalen und Bruno die Angern; alle dreie versuchten die Gewalt des Beispiels und der Beredsamkeit, um ihre Volker gegen die Franken zu den Waffen zu bringen.

» Was will dieser Karl, a aufferten sie, » mit seinem » Reiche und seinem gekreuzigten Gotte bei und, die keine » andere Gotter kennen, als welche und bisher beschüft, » keine andere Gesehe, als die wir und selbst gegeben » haben? Nachdem unsere Bater unter Hermann das große » römische Reich zertrummert, nachdem wir den Pipin » mit seinem Suibert blutig nach Hause geschiekt haben,

<sup>14</sup> Siehe bas vorige Buch.

p follten wir jest unfere freien Racken bem Soche feines » Enfels unterwerfen ? Noch fieht man in unfern Balbern » bie Trummer ber romischen Waffen, Die Grabbugel » ihrer erschlagenen Legionen, und wir follten jest auf » unfere Siegeszeichen bas Zeichen ber Anechtschaft und » eines Minethaters pflanzen laffen ? Man fpricht uns » von Welterlofung, von himmlischer Freiheit und Gelig-» feit, aber noch nie ist die teutsche Ration mehr geschans » bet, mehr unterjocht gewesen, als burch biefen Karl und » seine liftigen Bischofe. Der Romer Reffeln waren boch » offene Bande und man fublte fie bart am Leibe liegen, » um fich gegen fie zu wehren; aber biefe Christen-Priefter » wollen unfern Geift umftricken, und indem fie und Waffer ȟber ben Ropf schütten, in unsern Bergen alles Fener » ber Freiheit ausloschen. Der ift etwa unfer Buftand » fo beflagenswerth, daß wir ihn gegen Anechtschaft ver= » tauschen sollten? Ihr burft euch mir bei und umseben, » und ihr werdet finden, daß wir damit zufrieden fenn » können. hier haben wir Selbengotter, welche die Freiheit » schützen; die Franken wollen und einen gefreuzigten Gott » aufdringen, ber bie Stlaverei gum Gebot gemacht bat. » Bei und fteht beilig bie hermannsfaule, als Zeichen un-» serer Siege und Ehre; bei den Franken nur das Krenz, Dals Zeichen bes Berbrechens und ber Schande. Wir » wablen und unfere eignen Furfien und Gefete; die Fran-» fen laffen fich von einem romischen Patricier und driff » lichen Priester beberrschen. Bir miffen von feinen an-» bern Abgaben, als welche wir unfern gurften freiwillig » geben; bas Frankenvolk aber wird burch Steuern und » Zehnten gedruckt. Wir werden bei ber Schlacht von » unfern guten Beibern verpflegt; bei ben Franken find » die Jungfrauen in Klofter eingesperrt, und zur Werache

» tung bes mannlichen Geschlechts verbammt. Deswegen » laßt und biesem Karl mir dem Degen in der Fauft » zeigen, was tapfere Manner, die für Haus und Hof » streiten, gegen seine Franken vermögen, die er durch » Beschwörungen und Heerbaum gegen uns antreibt. 2 «

Durch bergleichen Borsiellungen und Worte suchten die sächsischen Fürsten ihre Bolfer zum Kampfe zu ermuntern. Karl aber, sowohl an Bolfszahl als Kriegsfunst ihnen überlegen, drang in Westfalen vor, nahm Ehres-burg bei Stattberg weg, zerstörte die Hermannssäule, das Densmal des sächsischen Ruhms, und kam siegreich bis zur Weser. Die Sachsen, welche entweder überwunden, oder hinter diesem Flusse zurückgeblieben waren, mußten sich unterwerfen. Die Übrigen zogen sich in ihre Wälder, und erwarteten ihr künftiges Schicksal von dem Wechsel des Krieges.

Nachdem der frankliche König durch diesen glücklichen Feldzug sein Reich gegen die Sachsen erweitert hatte, rief ihn der Pahft Hadrian gegen die Longobarden zu Hüsse, um es auch in Italien auszubreiten. Die Beranlassung dazu war aber folgende: Als König Pipin das Ende seiner Tage kommen sah, theilte er mit Genehmigung der Franken zu Selz sein Reich unter seine zwei Söhne Karl und Karlmann. Jener, als der ältere, sollte Austrassen oder Oftfranken, dieser aber Reustrassen oder Westfranken mit Allemannien erhalten. Die Gränzen beider Theile sind nicht bestimmt genannt, indem das Ganze doch immer noch als ein Reich angesehen wurde. Nach Pipins Tode im Jahr 768 kamen beide Brüder,

<sup>1.</sup> Mofere ofnabrudifche Geschichte und poetae saxonis annal. C. M.

wie es meistens bei solchen Theilungen geschieht, in Zwistigkeiten, und man befürchtete schon den Ansbruch eines bürgerlichen Krieges. Da trat Bertha, ihre Mutter, dazwischen, und legte den Streit im Jahr 770 auf einem Maiselde bei. Karl hatte sich mit seinem Andange bei Worms, Karlmann aber und Bertha mit dem ihrigen an der Selz gelagert. Die Bergleichspunkte sind von den Geschichtsichreibern nicht angegeben worden. Sie gingen wahrscheinlich dahin: daß die Brüder, den besondern Verwaltungen unbeschadet, gemeinschaftlich die Regierung des Ganzen erhalten sollten. Karl, als der ältere und verständigere, ließ seinem schwachen Bruder Titel und Nahmen, er aber herrschte in Wirklichkeit über das ganze Reich.

Mit biefem Scheinvertrage war Karlmanns Gattin Gilberge nicht zufrieden. Rach bem bald barauf erfolgten Tode ihres Gemahls (771) flohe sie mit ihren Sohnen zu dem Konige ber Longobarben, Dibier, und flebete beffen Schut an. Diefer Rurft, eingebent, bag Karl feine Schwester verftogen hatte, und auf beffen Macht schon lange eifersuchtig, nahm die fluchtige Konigin mit offenen Urmen auf, und forderte brobend von bem Pabite Sadrian, bag er Rarimaund verwaifte Cobne als Ronige fronen moge. Der beilige Bater aber, der die Gewalt der Combarden befürchtete, lebute den Antrag mit Ausweichungen ab, und wendete fich an ben Ronig ber Franken, ber fo eben von dem fachfischen Relbjuge fiegreich zuruckgefommen war. Rarl ergriff bicfe Gelegenheit mit Freuden, wodurch er fich sowohl von ber Bubringlichkeit feiner Reffen befreien, als auch Stalien unterwürfig machen kounte. Er berief fogletch eine Maiversammlung (nad) Worms), und als darauf der Feldzug

gegen die Lombarden beschlossen war, ging er mit dem Heerbann über die Alpen, nahm Pavia weg, den König Didier gefangen, und ließ sich dort als König der Lousgobarden krönen.

Mit einer neuen Reichs = und Siegesfrone geschmucht, und von einem gefangenen Konige begleitet, kam er im Jahre 774 nach Jugelheim guruck, und versammelte ba Die Stande, um ihnen von den großen Bortbeilen, welche ber italienische Zug für bas frantische Reich bervorgefracht habe, Rechenschaft abzulegen. Den lembardischen Ronig Dibier ließ er scheren und nach Luttig in ein Kleffer neden; allein wahrend bem er ben Franken sein Reich in Italien ruhmte, brachen bie Cachfen von neuem aus ihren Balbern bervor, und bedrohten sein teutsches. Um die nabe Gefahr von dem Rheine abzubalten, schiefte er ihnen fogleich vier Schaaren ' von Ingelheim aus entgegen. Das folgende Sahr 775 versammeite er den heerbann bei Duren am Riederrhein, und, nachdem er abermals eine Maiversammlung bei Worms gehalten hatte, wurde auch hier wieder ber neue Keldzug gegen die Sachsen beschloffen. Rarl mar in bemfelben eben fo fiegreid, wie in den vorigen. Er schlug ihre Haufen und drang bis an die Ocker vor. Die Dit = und Wefifalen und die Ungern unterwarfen fich; nur ihre Fürsten entflohen dem Jodie, auf fernere Rache benkend.

Dazu fand sich auch bald in dem folgenden Jahre, 776, Gelegenheit, als Karl von zwei saracenischen Emiren nach Spanien gelockt, den Herbann nach der westlichen Granze seines Reichs, über die Phrenaen bis an den Sbro schiekte. Da also die Sachsen die dilliche Grenze

<sup>1.</sup> Scaras.

bes franklichen Reichs von Truppen entbiefit fanden, und ber spanische Feldzug auch nicht so glucklich, wie die vorigen, geführt wurde; drangen sie wie ein reisender Strom bis an den Rhein und die Lahn vor, und verswüsteten die angebaueten Gegenden mit Fener und Schwerr.

Dieser Einfall versetzte die Bewohner der benachbarten Gaue in eine solche Furcht, daß die Monche von Kuld schon die Reliquien des heiligen Bonisacius und andere Schätze flüchteten. Bei so dringender Noth boten die rheinischen Grasen den Heerbann in Franken und Schwaben auf; mit diesem schlugen sie die Sachsen bei Baddenfeld aus dem Lahn= und hessen-Gau zurück. Da Karl endlich selbst vom spanischen Feldzuge an den Rhein gekommen war, übersiel er mit verstärften Hausen die Sachsen in ihrem eigenen Lande, und tried sie abermals über die Weser und die Elbe.

Aber auch in diesem Feldzuge waren ihre Fürsten noch nicht gebändigt. Sobald der König mit seinem Heere zurück nach dem Meine gegangen war, emporten sie wieder das Bolk und bedrohten die franklichen känder. Ueber dreißig Jahre hatte Karl gegen diese hartnäckigen Sachsen zu kämpsen, ehe er sie bezwingen konnte. Erst nach den blutigsten Gesechten, und, nachdem er ihnen gleiche Nechte mit den Franken, und die Aufrechthaltung ihrer eigenen Geselze versprochen hatte, unterwarfen sie sich ihm, und zwar nicht als überwundene Sklaven, sondern als freie Bürger des Neichs.

Währendbem Karl also seine außeren Feinde banbigte, entspannen sich Verschwörungen gegen ihn in dem Innern seines Reichs und seiner Familie, in Franken und

<sup>1.</sup> Befendere ter Ruding bei Receval, wo Roland geblieben.

Baiern. Jene, in Franken namlich, wurden durch die Ranke seiner dritten Gemahlin, der Fastrade, hervorzgebracht. Schön von Gestalt und listig von Geist, hatte sie des Königs Herz gefesselt, aber sich und den Gatten durch ihren Stolz bei den Großen des Reichs und seinen eigenen Kindern verhaßt gemacht. Hartrath, ein edler Franke, war das Haupt der einen, Pipin, Karls Sohn, jenes der andern Berschwörung. Ihre Unschläge wurden bald entdeckt, jener wurde mit dem Tode, dieser mit Verbaumung in das Kloster Prüm gestraft; desto gefährslicher war aber eine dritte Verschwörung in Baiern.

Des gefangenen Longobarden Konigs Dibier Tochter war des baierischen Bergogs Taffilo Gemablin, und biefe forderte jest ihren Gatten auf, die ihrem Bater ange= thane Unbild zu raden. 11m ihrem Unschlage mehr Kraft gu geben, verleitete fie ben Taffilo gu einem Bunde mit ben benachbarten Claven und Ungarn, und lud biefe moch barbarischen Boller zu einem Ginfalle in bas franfifche Reich ein. Karl war gerade zu ber Zeit in Italien bofdaftigt, und einer fo gefabrlichen Berichworung nicht gewärrig; allein ber Pabft Sadrian, welcher die Rache der sombardischen Fürstin befürchtete, warnte ibn noch bei Beiten. Er eilte baber fogleich nach bem Rheine gurud, und berief, im Jahre 781, eine Reichsversammlung nach Worms, um fich mir ben Großen bes Reichs bagegen gu ruffen. Taffilo aber, barch ben Born bes Pabftes und Konige zugleich gefchredt, fam dem Ungewitter, bas über ibn ansbrechen fotte, zwor. Er ging felbft nach Worms, um fich bei Rarln zu entschutdigen, und diefer mußte die= fes Mat seinem Frevel durch die Finger sehen, weil bas Beer, welches er ben durch ben Berrather ins Reich gelockten Glaven entgegen geschickt hatte, von ben Sachsen

war geschlagen worden, die sich bei bieser Gelegenheit abermals emporten.

Diesem doppelten Unglücke, was sein Reich bedrockte, zu begegnen, bot er im tünstigen Jahre, 782, den ganzen Heerbann auf. Er stellte sich selbst an dessen Spise, und schlug die Sachsen in zwei großen Schlachten bei Detmold und an der Hase. Die Fürsten Albion und Wittekind mußten sich ihm unterwersen und tausen lassen; die Unsbändigsten unter den Sachsen verseste der König an den Rhein und Main, wovon noch die Orte Sachsenhaussen, Große und Lüzelsachsen, Sassenbeim und andere die Nahmen tragen. Zu Dönabrück, Minden, Halberstadt, Verden, Vremen, Paderborn, Hildesbeim und Münster versichtete er Bisthümer und unterwarf sie den Erzbischssen von Mainz und Cölln. Endlich wurde Sachsen selbst als ein freies Herzogshum mit eigenen Gesesen dem franklischen Reiche einverleibt.

Wahrend aber Karl seine Feinde in Sachsen geständigt hatte, entspann sich ein neuer Aufruhr in Baiern. Ins dem, was im Jahre 781 auf der Neichsversammlung zu Worms mit Tassilo vorgegangen war, konnte man wohl merken, daß dessen Unterwerfung, wie Karls Verzebung, nur dem Scheine nach geschehen sey. Sobald dieser nach dem sächsischen Feldzuge nach Italien gegangen war, um sich mit seinem Freunde, dem Pahste, über Staats und Kirchenangelegenheiten zu besprechen, ließ jener sich abermals von seiner rachsüchtigen Gattin zu einer Verschwörung mit den Hungarn bereden, und diese

<sup>1.</sup> Bei Frankfurt, und in ter Bergstraße. Letterer Drt wird jest nach ter gemeinen Aussprache Sofenheim genannt.

<sup>2.</sup> Bu ber Beit Mimigartenfurt.

bebroheten mit einem neuen Einfalle das Neich. Auf die Nachricht von dem wiederholten Meineide eilte Karl (787) nach dem Rheine zurück, und versammelte zu Worms ein Maiseld. Darauf wurde Tassilo des Hochverraths ansgeslagt, und, nachdem er zur Verantwortung vorgeladen, nicht erschienen ist, der Heerbann gegen ihn aufgeboten.

In drei verschiedene Saufen abgetheilt, ruckte bas Franfenbeer in Baiern und gegen die mit dem Berzoge verbunbenen Avaren und Ungarn vor, und verbreitete seine Waffen bis jur Raab. Taffilo, von allen Seiten eingeschloffen, übergab fich felbst dem siegenden Konige, und erhielt von beffen Grofmuth fein Bergogthum als Reichslehen wieder. Raum aber mar Karl nach Ingelheim zu feinem Pallafte gurudfehrt, als die baierifchen Stande felbst babin famen, um ihren Bergog eines neuen Ginverstandnisses mit ben hungarn anzuklagen. Bon nun an war an feine Gnade mehr zu benten. Taffilo wurde fogleich mit feiner Familie gefangen genommen, und das folgende Jahr, 788, auf einer bei bem Pallaste gehaltenen Maiversammlung als Hochverrather bes Todes schuldig erfannt. Der Konig milberte aber die Strafe dahin, daß er fich zu feinem Aufenthalte ein Rlofter mablen konnte. Er wurde demnach zu Lorfc als Monch geschoren, sein Herzogthum aber und bie ben hungarn abgenommenen gander durch Grafen regiert.

Nachdem Karl also sein Neich in Teutschland, Gallien und Italien festgegründet, und dessen Grenzen über die Alpen und Phrenden verbreitet hatte, wurde er vom Pabste Leo III. abermals nach Rom gerusen, um diesen und die Kirche zu schützen. Im Jahre 800 nach Christi Geburt beschloß er auf einer Reichsversammlung zu Mainz diesen neuen Komerzug. Mitten im Winter ging er über die Alpen, und den 24. Kovember zog er gleichsam

riumphirend in die hauptstadt ber Christenbeit ein. Er untersuchte bort bie Bandel bes Pabstes und seiner Untlager, und ba jener fich burch einen Eid gereinigt batte, beitrafte er die Rabelsführer mit Verbannung ober Tob. Der beilige Bater war nicht undanfbar gegen bes frankischen Konigs Urtbeilospruch. Um Weit nachtofeffe, ba Karl unter einer berrlichen Begleitung von Erzbischofen, Bijdbofen, Abten, mit den frankischen, tombardischen und romifchen Großen nach St. Peter gefommen, und nach ber Meffe von feinem Betftuble aufgestanden mar, fette ibm Leo III. die Raiserkrone auf, und bas Bolt fcbrie mit lauter Stimme: » Dem ven Gott gefronten Karl » Muguit, bem großen und friedebringenden remijden Raifer » Soil und Seegen! « So wurde bas romische Reich durch einen teutschen Ronig wieder hergestellt, beffen Bater es por vier hundert Jahren gertrummert hatten.

Karls des Großen Herrschaft erstreckte sich jett von Valermo in Italien bis zur Ditfee in Rorden; vom Ebro in Spanien bis zur Raab in Ungarn. Die spanischen, flavischen und nordischen Reiche waren ihm gewissermaßen ginsbar geworden; mit den Konigen von England ftand er in gutem Bernehmen; Italien war ihm burch Siege und die romische Raiserkrone unterworfen; mit den orien= talischen Raisern und den Kalisen schloß er Freundschaftsbundniffe; ber gange driftliche Occident erkannte bereits seine Oberberrschaft an. Bei so viel Gluck und Macht wollte er jett aus allen den driftlichen Nationen und Reichen durch die driftliche Religion und die Wiederherstellung des Raiferthums ein beiliges, teutscheromisches Reich bilben, wovon der romische Raijer bas weltliche, ber romifibe Pabit aber bas geistliche Oberhaupt fenn follre. Da der Grund biefes ungeheuren Gebaudes bem

Rorper nach aus ben Balbern Teutschlands, bem Geifte nach aus Rom hervorgegangen war, so wurde auch in ber Gestaltung bes Reichs ber teutsche, in ber Gestaltung ber Kirche aber ber romische Gent vorherrichend. Diesem jufolge liefen die Freihofe neben den Altaren und Saustapeilen, die Stadte und Dorfer neben ben Pfarreien, Die hundreden neben ben Diakonaten, Die Gaue neben den Wisthamern, die Bergogthumer neben den Erzbisthumern, Die Reiche neben ben Primaten ober Patriarchaten, alle endlich unter dem Raifer und Papite zu einem allgemeis meinen beiligen romischen Reiche und zu einer allgemeinen oder fatholischen 2 Kirche zusammen. Diese Berbindung der geistlichen und weltlichen Gewalt war unter Karl dem Großen icon jo innig geworden, daß die Concilien, welche er zu Maing, zu Frankfurt, zu Ingelheim und in andern Stadten feines Reiches halten ließ, zugleich Mai= oder Volksversammlungen waren, wo geiftliche und weltliche Gesetze gegeben murben. Dabei bebielten aber die Kormen und Amter des weltlichen Reiche, als aus Teutschland entsprungen, auch teutsche Nahmen; jene aber bes geiftlichen ober der lateinischen Kirche auch lateinische. So also grundeten bie teutschen Bollerschaften ein neues romisches Reich, das, wo nicht an strenger Ordnung, doch gewiß an burgerlicher Freiheit und Gelbst= Ständigfeit das alte übertroffen hat.

Schon Tacitus ahnete an dem kernhaften, biedern teutschen Bolte jenen großen freien Geist, den es über die Erde bringen wurde.; darum schien er mehr sein Lobredner als Geschichtsschreiber geworden zu senn. Uns

<sup>1.</sup> Bon bem griechifden Borte na Janer allgemein.

kommt es um jo mehr zu, diesen Geift zu studiren, weil er aus unferm Vaterlande bervorgegangen, und an bem Mbeine ausgebildet worden ift. In meinen vorigen Werten babe ich ibn, und gewiß nicht umwurdig, im Magemeinen geschildert. 2 In Dieser rheinischen Geschichte will ich ibn bis zu seinen besondern Zugen in Saus und Sof barfiels len. Dieg scheint mir fogar Bedurfnig unserer Zeit gu fenn; benn, nachdem man das herrliche Miesenwerk unfrer Bater entweder als altfrantischem Aberglauben verspottet, ober als barbarische Unstalt untergraben bat, und eine permiffende Anarchie, oder ein schredlicher Despotismus an benen Stelle getreten war, will man es jett wieber, wie ber Nibelungen Lied, oder wie den Dom von Collu, aus seinem Schutte bervorreißen; allein fein Beift ift entfloben, und unfereneuen gebrechlichen Geftaltungen wollen ibn nicht mehr fassen. Rur in den Trimmern am Ufer des Rheins, oder in den Urfunden der rheinischen Geschichte fann man noch seine Spuren finden. Wie also bie herren Boiffere ben Plan und Rig des Doms von Colln, entweder wie er ift, oder werden follte, in Worten und Zeichnungen aufgefaßt haben, 2 so will ich hier bas große politisch = moralische Werk teutsch = rheinischer Kunft, bas beilige romisch = teutsche Reich, in feinem Grund= riffe barftellen, auf daß es unfre Nachkommlinge, wo

<sup>1.</sup> Ueber die europäische Nepublick — historische Darstellung bes europäischen Bolkerbundes — Spstem bes Gleichgewichts und ber Gerechtigkeit.

<sup>2.</sup> Schon vor dreißig Jahren habe ich in einer kleinen Schrift die Größe bes Doms von Colln angerühmt, aber damals wurde noch Alles, was aus dem Mittelalter kam, als gothische Barbarei verachtet; und jest!

nicht nachahmen, boch bewundern mögen. Alls Einleitung dazu wird es mir erlaubt fenn, das in Kurze zu wieders holen, was ich darüber in der Borrede zu meiner Schrift: Syftem des Gleichgewichts und der Gerechtigsteit, im Jahre 1802 fagte 1. Hier folgt es.

## Die Verfassung

bes

heiligen teutsch = romischen Reichs.

Fuimus Troes.

Der Christ und der Bürger sind nicht der Kirche oder des Staats wegen, sondern die Kirche und der Staat des Christen und des Bürgers wegen von Gott und den Menschen angeordnet worden. Eine jede gesellschaftliche Verfassung muß sich auf das Wohl der einzelnen Bürger und Familien gründen, wenn sie gut eingerichtet senn soll; denn die Menschen thun sich erst durch She = und

1 Damal war es noch Zeit, biefen Gegenstand belehrend barzustellen; benn bamal saß Napoleon, wie Herkules, an bem Schoidwege; jest kann ich ihn nur als historisch, ober in ber Zeit untergegangen anführen.

Hausverträge, bann durch Gemeinheits = Versträge, dann durch Staats = Verträge, dann durch Reichs = Verträge zusammen, ehe sie durch eine allges meine Religion und ein allgemeines Volferrecht verbunden werden können.

Auf Diese Grundfate baben unfere Bater, Die alten hermanier, ihre Kurstenthumer und Konigreiche angelegt. Bon bem einzelnen Freihof ober ber hanswehre ging ibre Verfassung in Religion, Freiheit und Recht aus, und endete burch Sundreden, Gaue, Bergogtbumer und Konigreiche mit einem allgemeinen hermanien ober Allemannien. Es ift baber ein großer Irrtbum unfrer Dubliciften und Gesetzgeber, wenn sie die griechiichen und romischen Republiken fur unfre Reiche als Mufter aufstellen und anwenden wollen; benn bie alten Gefengeber und Philosophen 2 haben und zwar ichone Ween von burgerlicher Gestaltung binterlaffen, allein es maren mehr Regeln fur fleine Stamme ober Stabte, als Modelle für große Nationen und Reiche. Gie taugen daber mehr für die Bildung eines Schweizer=Kantons ober einer Reichoftabt, als eines gangen Reichs. 2116 ber Eroberungsgeift die Romer antrieb, fich bie Bolfer ber Erbe unterwürfig zu machen, ftifteten fie gwar ein Reich mit Prafetturen und Provingen, allein man tonnte es mehr eine gut organisirte Goldaten = Republif, als ein wohlgeordnetes gemeines Wefen nennen. Wahrendbem eine Hauptstadt, oder vielmehr einige Usurpatoren berfelben, frei und machtig waren, schmachtete die gange Mensche beit unter einem unerträglichen Joche. » Gang Mien, «

<sup>1.</sup> Madiavell, Bobin, Rouffean u. a.

<sup>2.</sup> Enfurg, Solon, Ruma, Plato, Ariftoteles u. a.

sagt Mithribat, » erwartet mich als seinen Befreier, so » sehr hatten sich die Romer durch die Vedrückungen ihrer » Proconsuln, durch die Erpressungen ihrer Kriegsbeam; » ten und die Ungerechtigkeiten ihrer Urtheilssprüche den » Haß der Bolker zugezogen. « Wenn man sich die Mühe geben, und Machiavells politische Schriften durchlesen will, so wird man sinden, daß er die Muster seiner falsschen Staatsbunst aus der Geschichte der Räubersürsten oder der Räuber-Republik Roms entwommen habe. In diesen Schriften trifft man alle die schändlichen Untersdrückungs und Eroberungs Maximen an, welche von unsern Philosophen und Staatsleuten beständig verdammt, aber nichtsdessoweniger beständig ausgeübt werden.

Den Grund eines achten Reichsspfreyes fand man, wie Montesquien sagt, in den Walbern der alten Hersmanier; und es ist sonderbar, wie dieser berühmte Schriftzsteller weiter sagt, daß selbst die Abartung der altsranktschen Versassung die beste Regierungsform hervorgebracht habe, welche die Menschen erdenken kennen. Die Borssehung schier gleichsam einen Wohlgefallen daran gehabt zu haben, die Spizsindigkeit der Philosophen und Staatssleute durch die Einfalt und den Mutterwiß eines noch unverdorbenen Volkes zu beschämen. 2 Wie also Machiavell der Lehrer des Despotismus genannt zu werden verdient,

<sup>1.</sup> In neuern Zeiten hat und Amerika zwei Muster großer Demokratien geliesert, namlich ben Je suit en staat im süblichen, und die vereinigten Staaten im nardlichen. Ersterer ist bereits wieder zerstort worden, die lehtern blühen nech. In Europa haben durch die englische und französische Revolution ahn: liche Bersuche gewagt werden sollen. Beide sind aber an dem Princip der Gleichheit gescheitert. Welche Beränderungen wird man nach hundert Jahren in beiden Welttheilen sehen?

so ist Tacitus der Lehrer der wahren politischen Freiheit. In den Unnalen dieses großen Geschichtschreibers sieht man, was die Welt von einem verdorbenen, in seinem Germanien, was sie von einem unverdorbenen Belke zu erwarten habe. In diesem kleinem aber fraftvollen Buchelchen über die Sitten der Teutschen findet man:

Erstens, jene richtige, natürliche Abtheilung bes Landes und Bolfes in Gemeinheiten, Hundzeden, Gaue, Herzogthümer und Königsreiche, wodurch jedem Theile des Bolfs ein binlängliches Stück Landes zu seiner Nahrung und Wohnung, und eine verhältnismäßige Anzahl der Beoelkerung zu seiner Berwaltung und Vertheidigung zugemessen war. » Die » Tentschen, « sagt Tacitus, » wohnen geschieden von ein» ander, wie es ein Fluß, oder ein Wiesengrund, oder vein Waldthal ausweist. Die Gaue sind nach Hundreden wargetheilt; Tentschland aber selbst von fremden Völkern » durch Flüsse, wechselseitige Furcht und Gebirge geschies von. Das übrige umgibt das Weltmeer. «

Diese Abtheilung im Frieden war zugleich eine Abtheilung im Kriege. » Was aber, « sagt Tacitus, » ihnen
« einen besondern Untried im Kampse gibt, die Keile und
» Heerhausen werden nicht durch Zusall oder willkührliche
« Zusammenrottung, sondern nach Familien und Verwandt»
» schaften gebildet. Die Hundreden machen die Gau» wehr aus, und alle Wehrmänner, e nach einem
» von ihnen selbst erfundenen Namen, den Heerbann
» oder das Heermanien.

Man findet ferner barin bas Stellvertretungss

<sup>1.</sup> Sundert Freihöfen.

<sup>2.</sup> Germani.

fvien, welches von Familie und Hof zur Hundrede, von Hundrede zu Gau, von Gau zu Reich ze. hinauf, und umgewandt vom Reiche zum Gane, zur Hundrede, zu Haus und Hof zurückwirfe, und so der schicklichte Damm gegen Despotism und Anarchie war. » Jeder, « sagt Tacitus, » ist König und Priester in seinem Hause. Die »Cent = und Gangrauen (Grafen) rathen und richten im » Gane. Geringere Dinge werden von den Fürsten ab p gethan, wichtigere von Allen. «

Drittens sindet man darin die gehörige Bertheistung der Gewalten, und zwar so, daß zwischen dem unzestümmen Willen des Bolks und der Willsihr der Kürsten ein Rath der Alten und Grauen zegeset war, welcher beide mäßigte und einschränkte, und wodurch jeder von seines Gleichen, und nach seinen Gesesen gerichtet wurde. »Die Herzoge, « sagt Tacitus, » werden aus » den Tapfern, die Könige aus den Adelichen gewählt. » Doch baben sie keine unumschränkte Gewalt. Je nachs wem einer sich durch Alter oder Adel, oder Kriegsruhm, » oder weisen Rath ausgezeichnet, wird er auf dem » Gaumable gehört, doch mehr wie ein Rathgeber, als » ein gebietender Herr. «

Biertens findet man darin die Spuren jener weisen Vertheilung und Besitznahme Europens, wodurch jeder Nation die Gränzen und Schranken angewiesen wursten, welche ihr die Natur und das ächte Völkerrecht vorsschreibt. » Ganz Teutschland, « sagt Tacitus, » wird von » seinen Nachbarn durch Gebirge und wechselseitige » Furcht geschieden. Das Übrige umgibt das Weltmeer. » Diesen ungeheuren Erdstrich besigen nicht nur die Teuts

<sup>1.</sup> Seigneurs.

» schen, sondern fallen ibn auch aus. Gie find ein edles Bolf, welches feine Große burch Gerechtigfeit gu be-» haupten wünscht. Dhne Landergierde, aber auch obne » Schwache leben sie von andern Bottern geschieden. Gie » reigen weder jum Kriege, noch werden fie durch Ranb » und Mord geschändet. Aber ber ftarffte Beweis ihrer » Rraft ift, daß fie, obwohl die Machtigern, nicht durch » Unbilden erreicht werden. Doch find fie alle bewaffnet, v und, wenn es die Roth erfordert, mit Rog und Mann » bereit. Ihnen bleibt felbst im Frieden berfelbe Daffen= oruhm. Unter ihnen haben die Harger einen langen und » faumfeligen Frieden erhalten. Dies war freilich angenehm, aber nicht flug, indem man unter Mattrigen » felten Rube haben wird. Wenn es zum Schlagen fommt, » heißt öfters der Starfere auch der Gerechte. Co wur-» ben fie, ehemals bie guten und billigen, nun aber die » feigen und dummen Barger genannt. Dagegen murben » Sieg und Glud ben heffen als Beisheit angerechnet. » Die andern teutschen Bolfer glaubt man zur Landwehr » auszugiehen, die Beffen aber zur Rebbe. Gie fan-» gen überall ben Streit an, und nabren fich, des » hauswesens unbeforgt, auf Rosten ihrer Feinde. Weder » eigenes noch fremdes Gut achtend, fechten sie so lange, » bis fraftloses Alter sie zum Kriege untauglich macht. «

Endlich findet man in diesem Buchelchen ein über alle Bolfer wachendes Sittengericht, was selbst die öffentlichen Gewalten ordnete » Die Priester, « sagt Zacitus, » gebieten Stillschweigen auf den Landtägen und » Zucht im Heerbanne, aber nicht durch weltliche Gewalt, » oder auf eines Herzogs Befehl, sondern durch geistliche » und nach Gottes Urtheil. Sie glauben die Götter so » wohl bei ihren Nathsversammlungen, als bei ihren

» Schlachten gegenwartig. Deswegen wird auch das » Reichsbanner als eine Gott geweihete Fabne in den heis » ligen Hainen bewahrt. «

Rebit ben Unitalten, welche die beutschen Bolter fur Landfrieden und Landwebre unter die Chriffenbeit gebracht batten, fam noch durch sie eine andere hervor, gur Ehre und gur Fehde. Wenn namlich ein Gau gu lange in Rube und Frieden gelebt batte, thaten fich bie muthigsten und tapferften Junglinge als Baffenfreunde oder Baffen bruder gufammen, und mablten fich einen Rurften gur Febbe. Gie gogen gu fremden Bolfern, suchten Streit und theilten die Beute. » Diese unruhigen » Jungen waren, " wie Tacitus fagt, » bem Frieden nicht » hold. Im Kriege mar mehr Chre, und im Gefolge » oder Geleite mehr Adel und Burde zu erfechten. Da » hatten fie von ihren Kurften Streitroffe und Dap= pen, Fehogeschenke und leben zu erwarten. Da wurde ihnen nach bem Treffen ein Schmauß gegeben » und bie Loosguter ausgetheilt. Feinde zu besiegen » und Ehrenwunden zu holen, war ihnen lieber, als bas " Feld zu hauen, und langfam die Geschenke bes Jahres » abzuwarten. Huch schien es ihnen feig und faul, bas » durch Anchtschweiß zu erbetteln, mas man durch Waffen » erfecten fann. Sie überliegen alfo die Friedens = und » Richtergeschafte ben alten Grauen; und stritten als Mitter und Bebneleute unter ben Rurften. «

Diese Gefolge oder Geleite waren der Grundstein des Adels und Lehnwesens; » denn unter den Baf= \*fenbrudern oder Gesellen (Bafallen) ! herrschte

<sup>1.</sup> Das Bort Bafall kommt gewiß von Gesell her, wie bas frangosische Bort guerre von Behr. Man kann es in Ottfriebs,

» bald ein großer Wetteifer, wer bem Fürfien gunachft » frund; und unter ben Fürfien, wer bie meiften und » tapferften Gesellen batte. Es zeugte von Wirde und » Kraft ber Wurften, benandig mit einem Wefolge aus-» erlesener Junglinge umgeben gut femn. Dies war im » Frieden ihr Sofftaat, im Rriege ihre Stiffe. Gin » tauferes und gablreiches Gefolge machte ben Kurffen nicht wnur im Gaue, fondern auch bei den Rachbarn berfiomt. » Sie empfingen barob Gefandtichaften und Geschenke von » fremden Bolfern, und ihre Ramen wurden geehrt. Ram » es jum Treffen, fo war es Schande tem Fürften, an » Tugend übertroffen zu werben, Schande bem Gefibrten, » seinem Fürsten an Tugend nicht zu gleichen. Der aber wurde immer für einen fchlechten Rarl gehalten, » wer feinen Gurften auf dem Schlachtfelbe verlaffen batte. » Ihm gegemvärtig zu fenn, ihn zu fchuten, ihm feine » Thaten zuzuschreiben, mar Gid und beilige Lebupflicht. » Die Turften fochten fur ben Gieg, Die Leute für » ben Fürsten. «

Durch diese Gesolge bildete sich neben und in der Ganverfassung die Ritterschaft und die Lehne verfassung. Zene hatte nur Frieden und Lande wehre, diese aber Ehre und Fehde zum Zweck. In jener gab Weisheit und Erfahrung, in dieser Adel und Tapferkeit den Vorzug. In jener war Gleiche

des ersten Sprachverbesserers, Schriften lesen, wie schwer es ihm noch siel, die gehörigen Buchkaben für die Ausservade zu sinden. Im hessischen und Hanneverischen lautet in der Belkssprache öfter das e wie ein ä; so wurde also das Wort Gesell, ausgesprechen Gäfäll, in der Kauberwälschen Sprache Basall, wie selbst das Wort Wälsch nichts anders als Gällisch oder Wällisch bedeuten sell.

heit unter allen Gangenossen und Wehren, in dieser Rangordnung nach der Würdigung der Fürsten. In jener zog man Gaus und Familienweis aus, in dieser Rottenweis. Die Landwehre ging unter der Gotztes und Boltsfahne ins Feld, das Gefolg aber unter dem Fürstenbanner. Zur ersten war der Wehrmann durch Bürgereid, zur andern die Leute durch Lehneid verpflichtet.

Rach diesen acht teutschen Grundfaten und Anftalten wurde bas große romisch = teutsche Raiserthum nach Gebirgen und großen Landftrichen zuerft in Ronigs reiche, diese sodann wieder nach Aluffen und ber Schnees ichmelze in herzogthumer und Graffchaften. biese wieder nach hundert Freihofen in Sundreden oder Centgrafichaften abgetheilt, worin die einzelnen Sofe, Dorfer und Stadte gerftreut lagen. Die Konigreiche maren auf gange Rationen mit einer biefen eignen Sprache und Berfassung gegrundet. Jedes murbe von einem eigenen teutschen Bolferstamme gestiftet, und von ben andern durch naturliche Grangen, Gebirge und Meere geschieden. Go bildete fich ber Gothen Reich in Spanien bis an die Pyrenaen, ber Franken Reich in Gallien bis an die Alpen und Bogesen, ber Teut: ich en Reich in Germanien bis an bie Riefengebirge und die Karpathen, ber Longobarden Reich in Italien bis an die Alpen und Appeninen, ber Anglen Reich int Britanien auf den nordischen Infeln, und ber Rorman= ner ober Schweben Reich in Cfandinavien auf ben nordischen Salbinseln. Mit diesen verbanden fich bernach entweder durch Befehrung ober Bertrage Die flavischen Bolfer, ber Pohlen Reich in Sarmatien, ber Ungarn Reich in Nanonien, und ber Ruffen Reich in Stuthien.

Ich habe in meinen Schriften über bie europäische Mepublick und ben europäischen Bölkerbund bas Sigene und die Berfassung eines jeden dieset kunschristlichen Königreiche bergestellt. In dieser Gemente kann nur von dem teutschen Neiche und seinen roendschen Gauen die Rede seyn. Ich werde mit der historialen Beschreibung der teutschen Freihose anfangen, und mur dem teutschen Kaiserthume enden.

Es zeugt von einer tiefen Weisheit unserer Bater, aber von einer seichten Staatskunst unserer heutigen Gesetzgeber, daß jene ihre Verfassung auf festen Grund und Boden, diese aber auf den Flugsand des bewegslichen Reichthums angelegt haben. Ein Staat oder ein Reich ist fein lebloses Bild von Holz und Stein, sond dern eine lebendige Gestaltung aus leidenschaftlichen Mensschen und Menschenhausen zusammengesetzt. Der Gestsgeber also, welcher die Verfassung auf beweglichen Reichtum oder statistische Verechnungen gründet, sest das ohnehm schwankende Staatsschiff den Stürmen der Newslation aus, dagegen gibt der, welcher sie auf sesten Grund und Boden anlegt, derselben einen sicher en Ballast, der sie sowohl gegen die Ausbrüche der Anarchie als des Despotismus in beständigem Gleichgewicht erhält.

Diese Grunbsate einer achten Staatsflugheit und Gesetzebung erwägend, haben unsere Bater, zuvor das unbandigste, unstäteste Bolf der Erde, ihre Berfassung auf einen festen Boden gegründet. Zur Sicherstellung der auffern Berhaltniffe hatte jedes teutsche Bolf, was ein Reich gründete, einen so großen Strich Landes eingenommen, als nothig war, um die zur Bes

<sup>1.</sup> Baglast ober Schifflast.

bauptung feiner Unabhängigkeit gehörige Ungahl von Menschen zu ernahren. Es gab ihm zugleich folche Grangen, Die es von feinen Rachbarn volkerrechtlich schieden, und als naturliche Bollwerfe ichusten. Die innere Ber: waltung aber war auf einzelne liegende Giter gearundet. Diese murben nach Maaggabe ihrer Erwerbung ober burgerlichen Bestimmung entweder Saals ober Loos; oder Tebd oder Beifang oder Rirchen = oder Kron= guter ' gengint, je nachbem sie entweder nach ben faliichen Geseigen burch Erbichaft, oder bei ber Beribeis lung ber eroberten Lander burch bas Lood, oder aus Nachsicht ber Grafen burch Beifang, 2 ober fur geleis ftete und noch ju leiftende Rriegsbienfte burch leben lebenweis, oder von einer Rirche durch Schenfung, oder von einem Fürsten durch die Krone erworben und gu einem gewissen Staatszwecke bestimmt wurden. Sie waren meistentheils nach Sofen in Sufen oder Manfen abgetheilt, 3 und diese entweder behauft und von ben Rnechten angebauet ober auch brach gelaffen. 4 Ginige davon wurden auch wohl ben Anechten oder unfreien leuten übergeben, jedoch mit Borbehalt eines jahrlichen Bin= fes, der Frohnden und herrendienste; sie wurden daber Fronbofe oder Frobuguter genannt.

<sup>1.</sup> Terra salica, Allodia, feuda, beneficia, Bifangae, bona ecclesiastica, domanialia, regalia. Siehe bei du Cange biefe Botte.

<sup>2.</sup> Ramlich als tem Erbgute beigefangen, woraus benn ber Gutsherr feinen gangen hofbistrift bilbete.

<sup>3.</sup> Curtis, Huba, mansus.

<sup>4.</sup> Mansi casati, mansi absi-

Reder Franke oder Freie durch ein foldes Freignt ansässige Wehrmann : war Genoffe einer Sundrebe oder eines Gaues und Reichsburger. 2 Der Beffs eines Freignts und bie baburch anerfamte Webrhafe tigkeit gab Burgerrecht, und folglich Stimmrecht gur Gefergebung. Der Behrmann war herr in feinem Baufe. Weib, Rind und Enfel waren als Freigeborne feiner Obhut untergeben. Die Knechte und Magde machten bas haus = und Hofgefinde aus. 3 Rach Abster= ben eines Anechtes oder Leibeignen gog ber Gutsberr von ihm das beste Saupt oder Besthaupt von feinem er= worbenen Bermogen. Auch konnte er, wenn die hinter= laffene Wittwe außer feinem Gute beirathen wollte, fie Budtheilen, bas beißt, zwei Theile bes Bermogens an fich ziehen; beirathete ein Freier ober eine Freie eine Magd ober einen Gnecht, so folgten die aus bieser Che erzeugten Rinder der argern Sand, fie murben leib: eigen. Alle auf einem Freigute wohnende oder behaufte Leute wurden bei Weltlichen bie Kamilie Diefes ober jenes herrn, 4 bei Beiftlichen aber biefes ober jenes heis ligen genannt. 5 Über ben Hof ober die Familie war ein Saus = ober Sofmaner 6 gefett, welcher bas

- 1. Arimannus, Germanus.
- 2. Rachiburgius.
- 3. Servi, mancipii, Gasindi. Hausteute, Hofteute, Kirchen : ober Hofhörige; nach ber Hand Leibeigene. Die Freigebornen, welche keine Freiguter besahen, wurden hernach Dienstmannen, ministeriales.
  - 4. Familia popponis, Hattonis, Richardi.
  - 5. Familia S. Petri, Nazarii, Martini.
  - 6. Villicus.

hausgesinde anseitete, richtete und bestrafte. Sein Gericht hieß hausding, oder wegen Bertheilung der Acker hubending. Wenn der König eine ordentliche oder ausservehentliche Steuer i forderte, wurde sie ihm nach Abschäung der behaußten Guter bewilligt. Jene wurde Jahrbete, diese Aothbete genannt.

Zehen solcher Freihöfe ober Freiburgen bildeten ursprünglich ein Zehen ding, 4 zehen dergleichen eine Sundrede, 5 zehn Hundreden einen Gau ober eine Grasschaft. 6 Lettere erhielten ihren Nahmen von Gebirsgen, Flüssen und Thälern, je nachdem es die Schnees schmelze ober der Ablauf der Gewässer auswies. 7

Die Freiguter und Freihöse waren Privats Eigensthum. Sie konnten vererbt, vertausscht, verkaust mersten; und jeder Bester davon hatte, wo natürliche Erbsfolge oder Berträge nicht eintraten, das Necht, darüber frei zu verfügen. Die Kirchen = Rehen = und Kron = güter waren aber davon ausgeschieden. Sie dienten der Kirchen = und Neichsverwaltung; sie waren im eigentslichen Sinne Reichsgemeindegut, Nationalgut. Sie wurden entweder an eine gewisse Kirche, oder an eine gewisse Person übergeben unter der Bedingung, daß jene sir die Erhaltung der öffentlichen Lehre, diese sirche bie Bertheidigung und Berwaltung des Reiches oder

- 1. Stura.
- 2. Bon Precaria, bitte.
- 3. Curtis, Friburgium.
- 4. Thidingae.
- 5. Hundreda, Centa.
- 6. Gavia, Pagus, Comitatus.
- 7. Rheingau, Sannreich, Mordgau 2c.
- 8. Rona fiscalia.

Ganes Sorge tragen muffe. Definegen murben fie auch geiftliche, Kron = ober leben guter genannt.

Die Kirchenguter konnten weber vererbt, noch veraußert werben, weil in dem geiftlichen Stande feine forperliche Succession gestattet mar. Die Bischofe und Abte, wie die übrigen Kirchenvorsteher wurden entweder von bem Bolke und ber Clerisen gewählt, ober von ben Konigen mit Bestätigung bes Pabstes eingesett. Auch Die Leben = und Kronghter waren ursprünglich nicht erb= lich, benn jene wurden nur auf eine gemiffe Zeit ver= lieben, diese von den Konigen bei ihrer Wahl erworben. Da aber die Berdienfte der Bater auch auf ihre Kinder übergingen, 1 und man bemertte, baß ein Erbabel und ein Erbthron der Reichsverwaltung und Reichsverfassung mehr Festigfeit gab, so wurden mit ben boben Staatsamtern auch die bamit verbundenen Leben : und Dominenguter eine Erbichaft ber erprobten burch Allter und Adel gebeiligten Familien. So waren also bie Grundpfeiler ber teutschen Reichsverfaffungen, namlich bie Religion als Quelle aller guten Gefetgebung, und ber Thron als ber Centralpunf aller fraftigen Regierung, auf ber einen Seite in dem himmel, auf der andern in der Erde befestigt. Darum hielten fie auch die Sturme von beinahe anderthalbtaufend Jahren aus; bagegen unfere papiernen Verfaffungen faum ein Jahr dauern wollen.

Diese allein auf den Besits ber landguter gegründete Berfassung konnte nur so lange in ihrer ursprünglichen Einfalt bleiben, als die freien Gutsbesitzer selbst nach alter einfacher Sitte lebten, und sich ihre Bedurfnisse auf

<sup>1.</sup> Magna patrum merita etiam adolescentatis assignant Tacitus.

ben Sofen von ihren Weibern und ihrem Sansgefinde verschaffen und verfertigen ließen. Sobald sie aber ihren Knechten ober Freigelaffenen unter bem Berbehalte eines Pachtzinses und ber Frohnden einen Theil ihrer Guter als Eigenthum überließen, und die Sandwerfer ober Kunftler sich von den Sofen entfernten, entstand nebst bem freien Bolfe ber Landautsbefiger, noch ein unfreies, der Geld= und Waarenbefiger, welches fich in Stabten und Dorfern anfiedelte. 1 Dazu fam noch, daß viele Freie entweder ohne Leibeserben abstur= ben, oder aus Andacht und um Schutz zu haben, ihre Freighter an irgend einen Seiligen oder machtigen Serrn als leben= ober Dienstguter 2 übergaben. Dadurch baufte fich bas Landeseigenthum bei ben Rirchen und hochabelichen Familien; bas gemeine Bolf wurde nach und nach von allem Freignte, und folglich auch von bem Reichstage und bem Beerbanne verdrangt, und es gab am Ende nur gwei Reichsftande, namlich die Geiftlichkeit und ben Albel.

Eine so gefährliche und unvermerkte Abartung der unsprünglich teutschen Verfassung brachte das gemeine Bolk um seine Nechte, und die Könige um ihre Würde. Die Freizund Neichsgüter waren fast allein in den Händen der Geistlichen und des Adels, und damit auch die ganze Neichsgewalt. Sie schalteten über die Gesetz, den Heerzbann und die Krone. Sie unterdrückten das Volk und

<sup>1.</sup> Sethst bie Unfreien ober Pachter, welche Landguter in Frohnde ober Pacht hatten, gehörten barunter, benn sie besaßen fein Freigut, sonbern nur bie Fruchte bavon, folglich eine bewegsliche Waare.

<sup>2.</sup> Feuda oblata.

schändeten bie Könige. Beibe machten baber gemeinsschaftliche Sache gegen ihre Dränger. Die freigelassenen Bauern sammeten sich in Dörfern, die Könister, die Handelsleute und die Handwerker vereinigten sich in Städten, und die Könige gaben ihnen Bürgerrecht in der Gemeinde, und Standedrecht auf den Neichstagen. Durch diesen Wegensatz des beweglichen Neichstums der Gemeinen oder der Demokratie, und des und eweglichen der Geistlichkeit und des Idels oder der Aristofratie erhielt der durch Steuern und Domänen zugleich bewegliche und unbewegliche Reichthum der Krone, oder der Monarchie, eine selche Stärfe, daß selbst aus der Abartung der altstänlischen Verfassung jenes vorstressliche Stattsgleichgewicht hervorging, welches wir noch in der englischen und schwedischen bewundern.

Don diesem wichtigen Zusate best beweglichen Reichethums oder der Demokratie gegen den unbeweglichen oder die Aristokratie sinden wir schon deutliche Souren unter der franksischen Monarchie. Durch die zunehmende Berölferung und Anpflanzung wurde schon vor Karls des Großen Zeiten eine Menge der alten Freihofe mit ihrem Beisang oder Hosmark in Dörfer verwandelt, welche dasher auch den Nahmen Weiler, 2 Hof, Heim oder Haus beibehalten baben. Sie wurden nach dem ursprüngslichen Herrn und Besitzer Salmannsweiler, Peters

<sup>1.</sup> Et bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois se trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas, qu'il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré, que le fut celui de chaque partie de l'Europe dans le tems, qu'il y subsista. Montesquieu.

<sup>2.</sup> Bon Villa. Daber auch bas Wert verweiten.

weil, Dudenhofen, Gerhardshofen, Arbens beim, Braunheim, Sattenbeim, Usmanns, baufen, Reichardshaufen, Stephansbaufen, ober auch, nachbem bas Salifche Gefet aufer 21cht ges tommen war, von einer Erbtochter Unnweiler, Dors thelweil, Mechthildsbaufen genannt. 2 Die übrie gen Dorfer und Ortichaften erhielten ihre Entstehung und Nahmen entweder von einer Rirche, wie Reufirchen, Weisfirchen, ober einer Sobe, wie Sochbeim, Bergen, ober von einem Thale, wie Dablbeim. Niedernheim, ober von einem Bache, wie Babibach, Weilbach, ober von einem Brimmen, wie Liebborn, Eichborn, ober von einem Baume, wie Eipenicheid, Cichenbubl, Erlenbach, Efchenbeim, pber von andern Umftanden, als Meuroth, Mittelbeim, Sachfenhaufen, Mordenstadt.

Da die adelich = freien Manner oder die Heersbanns = Ritter die Wohnung in Städten und Dörfern als fnechtisch und unedel ausahen, so schieden sie ihre Höfe von jenen der gemeinen Freien, und verlegten ihre Stänmuschlösser aus dem wehrlosen Thale auf unzugängsliche Verge, Felsen und Anböhen. Sie nisteten sich da wie Abler an, und nannten sich von ihren festen Felsen= und Verzichlössern Herrn von Stahlet, Rheinet, Frankenstein, Eberstein, Falkenstein, Stern= fels, Fürstenberg z. Diesenigen Dörfer und Höfe, welche auf ihrem ursprünglichen Freigute entstanden waren, blieben unter ihrer Hofgerichtsbarkeit, unter ihrem

<sup>1.</sup> Villa Salmanni, Petri, Dudonis, Gerhardi, Aribonis, Brunonis, Hattonis, Hasemanni, Richardi, Stephani etc.

<sup>2.</sup> Villa Annae, Dorotheae, Mechthildis etc.

Patronate ober Kirchensane, und in ihrem Frohnsbienste ober ihrer Horigkeit. Die andern machten sich entweder durch Kaufs, oder Kirchenschung, oder durch die Gunft der Könige und Grafen frei.

Die Leibeigenen und Anechte hatten noch viele Demuthigungen und Beschwerlichkeiten zu ertragen; allein Die sichere Rahrung durch ihrer Sande Arbeit und die Religion milderten ihren Zustand, nachdem ber Pabst Gregorius der Große verordnet batte: bag bie durch Christi Blut befreiten Menschen nicht mehr in Stlaverei bleiben durften. 2 Dagegen führten die Freiadelichen ein luftiges Leben auf ihren Burgen, oder in ihren Edelhofen. Ihre Beschäftigung war Jagd und gebbe, ihr Berandgen Kampfiviel und Trinfgelag. Die Frauen, in Sittsamfeit und Frommbeit erzogen, beforgten das Sanswefen, und verfertigten auch wohl ihre Kleidung und ihren Put. Ihre Unterhaltung war Legenden : Cage und Minnesang. Die Sohne, welche bas Schwert nicht ergreifen wollten, widmeten fich dem geiftlichen Stande, und die Fraulein, welche feinen irdischen Brautigam ge= funden hatten, suchten einen himmlischen in den Alostern.

1. Cum Redemptor noster totius conditor naturae adhoc propitiatus humanam carnem voluit assumere, ut divinitatis suae gratia, dirupto, quo tenebamur captivi, vinculo servitutis pristinae nos libertati restitueret, salubriter agitur, si homines, quos ab initio natura liberos creavit, et jus gentium jugo substituit servitutis, in ca natura, qua nati fuerint, manumittentis beneficio libertate reddantur. Die Leibeigenschaft in den geistlichen Staaten war so gelind, daß noch in meinen zeiten die Leibeigenen nicht frei senn wollten, und zu Ehrendreitstein ein Gesangener eine Bittschrift einreichte, um noch länger auf der Schanze bleiben zu dürsen.

Aus diesem Zusammenwirfen von Andacht, Liebe und Tapferfeit bildete sich schon zu Karls Zeiten der romantische Geist des Ritterthums in den adelichen Familien.

Die Stabte, welche bie Romer am Rhein bin angelegt hairen, erhielten nach ihrer Wieberherstellung burch bie frankischen Konige ihre alten Rahmen und ihr altes Unsehen, wie Borms, Maing, Bingen, Befel, Boppart, Cobleng, Andernach, Trier und Colln. Einige davon wurden jest in teutscher Sprache genennt, wie Strafburg, Spener, Oppenheim, Germersheim. Dagit famen noch jene, welche um bie Rirchen und Ronigshofe gebildet murden, wie Beif= fenburg, Sagenau, Tribur, Frankfurt, Wiesbaden, Beilburg, Limburg, Beidel: berg und Ingelbeim. In biefen Stabten murben zugleich Kirchen und Konigspfalben angelegt. Um fie ber fiedelten fich die Geiftlichen, die edlen und unedlen Sof= und Dienstleute, 1 und endlich die Sandwerker, Runftler und Sandelsteute an. Den großen Sandel trieben meiftens die Juden.

Die in den Städten und Dörfern anfässigen Bauern, Handwerker und Handelsleute waren zu Karls Zeiten noch teine freie Neichsburger geworden; denn sie besaßen kein Freigut und waren erst, entweder als Freigelassen seine oder vom Hose Begünstigte, aus der Knechtsichaft hervorgegangen. Man nennte sie daher noch Unsterthanen, Hörige, welche aber nichtsdestoweniger durch die Geseße in ihrem Gewerbe und Erwerbe geschützt waren. Diesen neuen Verhältnissen gemäß, hatte zwar jede

<sup>1.</sup> Ministeriales.

Stadt oder Gemeinde ihre Gemeindsverfassung, ihren Burgbann, ihre Gemarkung, ihre Schulztheißen und ihr Gericht. Die unfreien Bürger und Bauern nahmen aber noch keinen Theil an der Berwaltung. Sie standen noch unter dem Pfalzmayer oder Kontgevogt.

Gang anders war aber die Berfaffung in den Sund reben und Gauen; benn diese waren aus freien, mit einem Freigute ansaffigen Reichsburgern und Webrmannern gusammengesett. Der Graf einer Sunderede, Cent= graf, ober einer Stadt, Stadtgraf, Burggraf, erfannte nur über bie geringeren Falle, wichtige Gachen gehörten auf bas Gaumal oder Ganding und vor den Dieser bielt im Rahmen bes Ronigs Gauarafen. Gericht, bezog bie berrschaftlichen Gefalle und fabrte bie Wehrmanner jum heerbanne. Das Gauding wurde unter freiem Simmel und bei dem Ronigsfruhle oder Dingstuble gehalten. Da dieser meistens auf einer Unbebe fand, nennte man dieje auch wohl Landftubl, Ctublbubel, Malberg. Bei bem Gaubinge ober Gaumale hatte jeder freie, im Gane ansassige Debrmann bas Recht, und die Pflicht, zu erscheinen und seine Stimme gut geben. 1 Da wurden die Schoffen gewählt, die Recht fachen entschieden, und die Angelegenheiten des Gaues nach Mehrheit ber Stimmen abgethan. Man nannte fie entweder gebotene oder ungebotene Dinge, je nache bem sie durch den Landschrei aufferordentlich gusam= mengeboten oder gewöhnlich gehalten wurden.

Jeder freie Wehrmann wurde nach seinen Gefetzen gerichtet. Die auf dem linken Rheinufer noch freigeblies

<sup>1.</sup> Er war bingpflichtig.

benen Römer, anfänglich nach römischen, die oberrheinischen Gaue nach schwäbischen, endlich als das Frankenrecht wortheilhaft wurde, alle Franken nach frankischen Gesegen. Schon beim Entstehen des Reichs wurden die
alten Gewohnheiten und Weisthumer von vier aus dem
Saalgan, Weisgan, Bodengan und Windgan
gewählten Gaugrasen, welche unter dem Rahmen Saalgast,
Wiesgast, Bodgast und Windgast vorkommen, gesammelt und als Geses dem Bolke zur Bestätigung vorgelegt.
Diese ältesse Urkunde deutschburgerlichen Nechtes trägt
noch ganz das Gepräge der alten Einfalt. Die Gesese
sind auf Selbswehr und Freiheit, Iäger = und HeldenEigenthum, Vertrauen auf Nedlichkeit und Getteshülse
gegründet. Karl der Große schärfte oder erweiterte sie
nur nach Maaßgabe der bürgerlichen Verhältnisse.

Diehstahl wurde darin besonders hart gestraft, weil Bich und Hausgerath, wie Regino sagt, noch ohne Dach und Fach waren. Auch ist eine größere Strase auf die Entwendung eines Stoßwogels oder Jagdhundes, als eines Stiers gesest, weil Jagdgerathe den Teutschen mehr galt, als Hausgerathe. Berwundung, Schläge und selbst den Mord konnte man durch ein Fried = oder Wehrgeld büßen, denn von einem jeden Wehrmanne wurde vorauszgeseht, daß er sich selbst schüben könne. Nur Sodomiterei, Mordbrand, Straßen und Menschenraub, Feigheit und Landesverrath wurde mit Schande und Tod gestraft. Das Weib, als welches die Kunkel und kein Schwert sührte, und folglich des Schutzes bedarf, war durch ein größeres

<sup>1.</sup> Fredum Werigeldum. Es murte barum fogenannt, weil man burch biefe Geleftrafe, auf Seiten bes Rlagers bie Bebr, auf Seiten bes Beklagten ben Frieben bezahlte.

Wehrgelb gesichert, als ber Mann. Tagegen war sie von der Erbschaft des Saalgutes ausgeschlossen, weil dieses Wehrpflichtig machte. Prügelstrafe wurde nur bei Unfreien und Anechten gestattet.

Die Aussage geschworner Manner galt als Zeugniß; als Beweise oder Gottekurtheile dienten die Feuers oder Wasserprobe, Kesselsang, Brodsurtheil, Abendmahl, Areuzurtheil, und der Zweikamps. Um diese Beweise der Unschuld und des Nechtes an Tag zu legen, mußte der Beslagte entweder ein glühendes Eisen erfassen, oder seine Hand in siedendes Wasser steden, oder das Abendmahl nehmen, oder auf Kreuz und Reliquien schwören, oder sich mit seinem Unstäger schlagen. Sie waren nicht alle in den salischen Gessehen angenommen.

Bei einem jeden Nechtsstreite wählte man sieben geschworne Rechts = oder Reichsburger, 1 damit jeder von seines Gleichen gerichtet werde. Sie hatten nur die Frevel oder die Brüchte 2 zu bestimmen, die Strafe oder bas Friedegeld 3 wurde alsbann von den Schöffen unter der Leitung der Grafen, nach den Geschen, ausgewiesen. Die Nichter konnten nicht nach Willführ sprechen, denn die Gesetze hatten auf die verschiedenen Fälle eines Verbrechens auch verschiedene Strafen angesetzt. Diese waren so genau angegeben, daß sie sich dis auf die Versletzung einzelner Glieder und Finger unterschieden. Daher

<sup>1.</sup> Razenburgii. Rachinburgii, Sagibarones, Sages Barons, Ricos Hombres.

<sup>2.</sup> Quaestionem facti.

<sup>3.</sup> Quaestio juris.

hießen die Urtheile ber Schöffen, auch nur Beisthus mer nach den Gefegen.

Mehft ben Gerichten über Leib und Gut, hatten die Gaue auch noch ihre Holz = Huben = und Hannge = richte. ¹ Jeder Wehr = oder Lehnmann des Gaues, hatte unter der Leitung des Wild = oder Ruggrafen ² Sit und Stimme auf denselben. Hier wurde das Morgen = oder Huben maaß, das Gemeinholz und die Viehstrift angewiesen, und gehörig vertheilt; auf Walde und Feldfrevel angeklagt, gerichtet, gerügt und gestraft. Bei den Königsforsten waren Waldboten angesetzt. Der obere Aheingau hatte vor kurzem noch seine Huben = , wie der untere seine Hangerichte. Der höhere Auruf der Ganee ging entweder an die Herzogen oder Send = grafen. ³ Der König richtete durch seine Pfalzgra = fen in letzter Entscheidung bei seinem Hose.

Mehrere solcher Gaue standen unter einem großen Herzogthum. Dergleichen wurden, långst dem Rheine hin, drei oder viere errichtet; nämlich das Allemannische oder Schwäbische am obern Rheine, zwischen der Donau, dem Lech, dem Netar und den Bogesen; das Saal voter Ostfränkische am Mittelrheine, zwischen dem Netar, der Saar, der Mosel und dem thüringer Walde; das Ilheinfränkische oder ripuarische am Unterrheine, zwischen dem Saalfränkischen, dem Ardennenwalde und dem Sachsenlande. Späterhin, als durch Lothar, den Enkel Karls, ein eignes Lotharingisches Neich gegründet wurde, bildete sich aus demselben, zwischen den saal

<sup>1.</sup> Soltbing, Sanngerebe.

<sup>2.</sup> Waldmannus. Saltarius. Wilb : und Raugraf.

<sup>3.</sup> Missus dominicus.

und rheinfrantischen Herzogthamern, noch ein Moselanisches oder Lothringisches, das seine Gaue längst der Mosel hin, bis an den Rhein erstreckte.

Bon diesen vier Bergogthumern lagen folgende Gaue langst dem Rheine hinunter. Bon dem schwäbischen, ber Breisgan und Morten an oder Ortenan an dem reche ten; ber Subgan (Sundgan) und Rordgan im Elfaß auf bem linten Ufer. Dem rheinfrankischen Bergogthume gibt ber gelehrte Rremer in feiner Geschichre benelben, funf und zwanzig Bauen, und eine besondere Konigshundrede. Das von waren aber die fleinern nur Centgrafichaften. Sie hießen ber Ufgau, Birmgau, Glembegau Mu. radgau, Enggau, Pfunginggau, Anglachgau, Araichgan, Zabernachgan, Garbachgan, Els genegan, Refargan, Lobbengan, ber obere und niedere Rheingan, mit ber Roniasshundrede in in ber Mitte, ber Maingan, Betteran, Ridgan, Sannrich, Labugan, Saigeran, und Engers= gan auf bem rechten, ber Speiergan, Wormsgan, und Rabgan auf bem linken Rheinufer.

Bon ben ripuarischen und sothringischen herzogthümern erstrecken sich rechts und links an ber Mosel und
bem Rheine hinab, ber Saargau, der Bliedgau,
ber Karedgau, ber Bedgau, ber Moselgau, ber Hunddruck, ber Trachgau, das Mayenfeld, ber Eiselgau, ber Narchgau, der Collnergau, ber Zulpichgau, der Gulchergau, ber Sieggau, ber Denzgau, ber Keldachgau, ber Batau nebst ber Tensterbande und westphälischen Mark.

Diese Berfassung im Frieden war zugleich ein Beer= bann im Kriege. Jeder freie Wehrmann, ' welcher

<sup>1.</sup> Germanus, Herimannus, Aerimannus, Homme de Guerre.

vier ober auch brei hufen Freigutes, und folglich Stims menrecht besaß, mußte mit Waffen ober seinem Seer, gerathe, und breimonatlicher Berfoftigung gu Reib gieben. Die einzelnen Wehrmanner rückten unter ihren Centgrafen, bieje unter bem Gaugrafen, biefe unter bem Bergoge, alle endlich unter bem Ronige ober Raifer aus. Der heerbann follte nach bem Weifie ber Berfaffung nur gur landwehre, nicht aber gur Achde dienen. Er war schon unter Rarl bem Großen beschwerlich. Mancher Wehrpflichtige suchte sich davon zu ents ziehen, und machte, wie man es zu der Zeit nannte, einen heerschlit. Der Raifer magigte baber ben Seerbann babin, bag ber Rheinfrante nach Spanien, von der Saare, nach Sachsen aber, vom Rhein an gu nehmen, ju Kelbe gieben mußte. Der Lehnsmann ober Bafall mar von feinem Rriegsbienfte ausgenommen, fen es zur Landwehr ober zur Kehde. Auf biese Weise machten die Sundereden die Centbanner, die Ganen Die Schaaren 2 oder Gaubanner, die Bergogthumer bie landbanner, 3 und ber gange Seerbann ben Reichsbanner aus. 4

Die Kirchen und Klöster waren von den Königen und Fürsten mit vielen Gütern und Vorrechten begabt, auch wohl der gemeinen Gerichtsbarkeit der Grafen entzogen, aber in weltlichen Sachen blieben sie dem Kaiser als Oberhaupt des Reichs, unterworfen. Diesem gemäß,

<sup>1.</sup> Heerwette. Sie bestand in Schilb, Schwert, Pfriemen, Streitkolben und Streitroß.

<sup>2.</sup> Scara.

<sup>3.</sup> Landwerra.

<sup>4.</sup> Heribannus.

mußten die Bifchofe, Ergbifchofe und Hebte ihre Leute jum Seerbanne ichicken, als Burger bei ben Reichsversammlungen und vor dem Richterfinble bes Konigs erscheinen: sich als Reichsfürsten mit Ring und Ctab belehnen laffen. Da ihnen aber ber geiftliche Stand feine Rriegs = und Grafendienste erlaubte, ernannten sie Rirchenvogte, welche ftatt ihrer die Rirchen fchutten, weltliches Gericht hielten, und ihre Leute gum Seerbaun führten. Gie felbst aber, burch bie Religion geheiligt und geabelt, erschienen als Reich sfürften in eigner Verfont auf bem Maifelde Sie machten als Volkslehrer und Diener Gottes ben erften Reichsstand aus. Die Ber= pae, Grafen und andere gefürftete Ceute geborten als oberfte Reichsbeamten zum zweyren Reichsstande und hohen Abel. Gie erhielten baber ben Ehrentitel von Erlauchten Berren, Dynaften, Fürften. 1 Aus der Renterei des heerbannes bildete fich bernach bie Ritterschaft ober ber niedere Abel. Die norigen Freien oder Wehrmanner wurden das herrliche Bolt ber Franken genannt. 2

Alle freie Wehrmanner ober Franken, waren es Eble ober Gemeine, nahmen nach Eintheilung der Herzogische mer und Gauen, mit Sitz und Stimme an den großen

<sup>1.</sup> Viri illustres, dynastae, principes, seniores, seigneurs, optimates etc.

<sup>2.</sup> Inclyta gens franconum. Bon bicsem Stånbeunterschieb sagt Sincemar: In placitio seniorum susceptacula sie divisa, ut primo omnes episcopi, abbates vel huiusmodi honoriscentiores clerici absque ulla laicorum commixtione congregarentur, similiter comites vel huiusmodi principes a cetera multitudine segregantur.

Volksversammlungen Theil, welche man, weil sie im März voter May gehalten wurden, März voter Maifelder nannte. Sie waren entweder allgemein, wo die ganze Nation auf offenem Felde erschien, um, wie Hincmar sagt, den Zustand des ganzen Reichs zu ordnen, voter de son dere, wo nur die Fürsten und Großen zusammenstamen, um die Steuern zu bewilligen v, und die laufenden Sieschäfte abzuthun. Erstere wurde meistens auf dem Worms voter dem Maifelde, bei Soblenz, gehalten, lestere aber in den Königshöfen zu Tribur, Ingelzbeim, Frankfurt und Mainz. Die Teutschen behielten nämlich auch jezt noch ihre alten Gewohnheiten bei, wo, wie Tacitus sagt, die unerheblichen Sachen von den Fürzsten, die erheblichen aber, von dem ganzen Volke abgezhandelt wurden.

Der König war das Haupt des Reichs und des Hecrbannes. Er übte die vollstreckende Gewalt. Er führte den Heerbann in das Feld, hatte den Vorsitz auf den Maiseldern und bei den Gerichten. Er setzte die Herzoge, Grasen und Pfalzgrasen ein, und bewachte sie durch seine Send grafen. Er hatte einen wandelnden

- 1. Placita duo per annum: unum, quando ordinabatur status totius regni, in quo generalitas universorum tam clericorum, quam laciorum; seniores propta concilium ordinandum, minores propter suscipiendum. Aliud placitum propter dona generaliter danda, cum senioribus tantum et praccipuis consiliariis.
- 2. Wir haben schon oben bemerkt, bag die Steuern nach Ubschähung ber Freiguter gegeben wurden, folglich waren auch bie Fürsten, welche dergleichen besaßen, nicht keuerfrei.
  - 3. Missi gefenbete Grafen.

Hofftaat um sich, welcher aus einem Hofmayer, einem Mahrschalk, einem Gesindschalk, einem Eruchseß, einem Mundschent, Jager = und Falkenmeister, einem Kammerer, einem Kanzler und Hofftaplan bestund. Der Hofstaat wurde durch die Gefälle ber königlichen Meierhöfe unterhalten. Tie Königssteuern, Zölle, und andere königlichen Gesälle verwalteten die Kammerboten. In einer jeden beträchtslichen Stadt hatte ber König einen Pallast, in einer jeden schönen Gegend, ober bei einem Königsforste, ein Jagd = oder Lustschlöß.

Der König der Teutschen, war durch Karl den Großen, zugleich römischer Kaiser und das weltliche Oberhaupt der ganzen Christenheit geworden. Diesem zusolge, wurde er auch spaterhin von den Kursfürsten, welche königlichen Rang batten, gewählt, von dem Pabste, als dem geistlichen Oberhaupt gesalbt und gekrönt. Noch bis auf unsere Zeiten hatte er seine Erzskanzler in Germanien, Gallien und Italien. Er war der oberste Vogt der Kirche und Unsührer des christlichen Heerbannes, oder der Kreuzzüge gegen die Ungläubigen. Nach der Eroberung von Palästina nahm er sogar den Titel eines Königs von Jerusalem an.

Auf diese Weise wurde durch Karl den Großen das neue teutscherdmische Reich gestaltet. Der Geist und die Seele dieses ungeheuren Staatskörpers war aber die christliche Religion, daher wurde auch die Kirche nach Maaßgabe des Reichs gesormt. Die Erzbischöse, Bischöse, Dechanten und Pfarrer, waren, wie Walasried sagt,

<sup>1.</sup> Maior domus.

a. Daler bas französische Wort: Marechal, Senechal.

das in ihren Kirchsprengeln, was die Herzoge, Grafen und Schulzen in ihren Gauen vorstellten. Wie wir also die Grundsteine der Neichsverfassung in den dunklen Hapnen des alten Heermaniens aufgesucht haben, so wollen wir jenen der Kirche in der geheimnisvollen Geschichte Christi und der Apostel nachspuren.

Ich habe wohl nicht nothig, meinen Lesern zwor feierlich zu erklaren, daß ich die Kirchenversassung des Mirielalters, nicht nach irgend einem gegebenen Glaubensbefenntnisse, sen es der katolischen oder griechischen, oder protestantischen Kirche, sondern so schildern werde, wie ich sie, als unpartheisscher Geschichtsforscher, in der Bibel und den verlässigen Quellen der Kirchengeschichte gefunden habe.

Die reine Religion, welche Jesus lehrte, war allein auf ben Geist gerichtet. Sein Reich ift, wie er ausbrucklich fagt, nicht von biefer Welt. Die Konige ber Erbe mogen mit Gewalt über die Bolker herrschen, nicht jo seine Jinger; wer der Hobere unter ihnen ift, soll dem Geringern bienen. Da aber biefe reine geiftige Religion boch unter sinnlichen Menschen auf dieser Erde ausgebreis tet und erhalten werden follte, mußte sie auch einen simt lichen, irdischen Körper annehmen, wenn sie wirksam werden sollte. Ift doch das Wort selbst Fleisch geworden, um in ber Sinnenwelt erscheinen zu konnen. Diesem zus folge hatte ichon Christus unter feinen Jungern und Uposteln eine Kirche gestiftet, und lettern die Gewalt gegeben, gu binden und gu lofen. 1 Diefe Rirche follte, wie feine Religion, nicht auf ein Bolf eingeschränkt, sondern unter alle Bolfer der Erde verbreitet werden. 2

<sup>1.</sup> Matth. XVI. 13-19. XVIII. 15-18. 30h. XXI. 1-19

<sup>2.</sup> Matth. XXVIII. 19. Marc. XVI. 15,

Ms bie Apostel nach seinem Tobe, oder vielmehr nach dem Pfingstsesse, unter die Bölker gegangen waren, um das Evangetium zu predigen, entstanden sowohl in Apen, als Afrika und Europa mehrere einzelne Christensgemeinden, und diese wurden, wie Paulus in seinem Briefe an den Titus beurlich sagt, nach der weltlichen Lintbeilung der romischen Provinzen und Städte abgestheilt, und mit Bischösen und Priestern angeordnet.

Die Nachfolger der Apostel im Lehramte und Episstopate verbreiteten dieselbe fast über das ganze römische Reich, ja noch jenseits seiner Grenzen aus. Als endlich die christliche Religion durch den Kaiser Constantinus zur herrschenden erhoden wurde, nahm auch die christliche Kirche die äussere Form der Provinzen und Didecken an, welche dieser Fürst dem römischen Reiche gegeben hatte. Jede römische Provinz umfaste zugleich ein christliches Visthum, jede Didzese ein Erzbisthum, jede Prässertur ein Patriarchat. Da Rom die Hauptstadt des ganzen Reichs, und der heilige Stuhl dort von dem Aposstelsstüschen Petrus gegründet war, so wurde auch dessen Bischof das Haupt der ganzen christlichen Kirche. In dieser Gestalt ging sie an die Teutschen über, als sie das römische Reich übern Hausen geworfen hatten.

Durch die allgemeine Umwälzung der alten Dinge während der Bölkerwanderung, erhielte die ganze btkannte Erde eine andere Gestalt. Statt der römischen Provinzen und Diözesen, sahe man nun teutsche Gaue und Herzogethumer, statt der Präfecten und Proconsuln, Gaugrafen und Herzoge, und statt eines römischen Reichs mit Im-

<sup>1.</sup> Zit. I. б. кататоли.

<sup>2. 26</sup>poft. Gefch. XX. 28.

peratoren und einem Senate, ein teutschechristliches, mit Königen und Maiseldern. Bei diesen großen Gahrungen und Veränderungen, blieb die christliche Religion in dem innern reinen Geiste ihrer Lehre unerschüttert; ja die Vorsehung schien selbst die teurschen Völkerschaften herbeigeführt zu haben, um sie zu stärken und sester zu gründen; die christliche Kirche aber, als die äußere Form derselben, ließ sich nach Vorschrift des Völkersupostels Paulus, zu den Gebrechlichkeiten der Menschen berab, und nahm, um wirksamer zu sehn, auch die weltzliche Gestat an. Wie sie sich zuvor nach der Abtheilung des römischen Reichs gemodelt hatte, so jest nach jener des Teutschen.

Nachem ber heilige Bonifacius die teutschen Kirchen auf dem linken Rheinuser wieder hergestellt, und neue auf dem rechten gegründet hatte, richtete auch er, wie Paulus, sich nach der weltlichen Verfassung. Die allgemeine oder katholische Kirche wurde also, wie das Kaiserreich in Königreiche, Herzogthümer, Grafschaften und Städte oder Dörfer, so in Primate, Erzbisthümer, Bisthümer, Diakonate und Pfarreien abgetheilt, unter welchen sodam die einzelnen Haus und Hoffapellen standen. Es liegt außer den Greuzen dieser Geschichte, die nach der weltlichen eingerichtete Kirchenversassung aller christlichen Kationen augeden zu wollen, wir werden und daher nur auf die Darstellung der teutschen Kirche beschränken.

Das teutsche Reich machte zu ber Zeit nebst bem Kaijerthume noch ein besonderes Konigreich aus. Dieses

1. Man sindet sie aussührlich und gründlich in des Engläns der Bingham Christlichen Alterthümern, einen Ausz zug davon in Blakmors Christlichen Alterthümern. mar in die großen Bergogthumer von Franken, von Lothringen, von Sachfen, von Baiern und von Schwaben geschieden. Unter benfelben fanden bie Gane, die Hundreben und Gemeinden. Co wurde auch por und nach des Bonifacius Zeiten die teutsche Kirche gestaltet. Der Erzbischof von Mainz war burch die Berdienfte biefes Beiligen Primas von gang Tentschland und Erzbisch of von Franken geworden. 3hm waren, tiefer hohen Burde wegen, die Bifdbefe von Worms, Speier, Strafburg, Bafel, Conftang, Chur, Augsburg, Gichfiett, Burgburg, Paberborn, Sildesheim, Salberstadt, Berden, ja endlich fogar Prag und Olimus untergeordnet. Das Erzbies thum von Trier erftreckte fich über bas Bergogthum von Lothringen. Rach ben Befehrungen bes beiligen Lubentind wurden ihm auch noch auf bem rechten Mheinufer ber Hannrichgan, Labugan und Engersgan einverleibt. Unter ibm standen die lothringischen Bisthumer von Meg, Toul und Berdun. Das Erzbisthum von Colln umfaßte bas ripnansche ober uferfrankische Berzogthum bis zur wefffalischen Mark. Es hatte bie Bisthumer von Minden, Donabrud, Münfter, Luttich ober Tungern und Utrecht unter sich. Das Erzbisthum von Salzburg begriff, außer Eichstett, bas Bergogthum von Baiern und Descerreich. Ihm waren untergeordnet die Bischofe von Regensburg, Freifingen, Paffan, Briren, Wien, Chiemfee, Cefan, Gurf und Trient! Die Bergogtbumer von Sachsen und Schwaben batten zu Rarls bes Großen Zeiten noch feine Erzbischofe. Ihre Bischofe waren größtentheils bem von Maing untergeordnet; allein ber Bischof von Constanz hatte in Eriterem große Gewalt, und gleich nach Karl bem Großen erhielt auch letteres zuerst zu hamburg, dann zu Bremen, endlich zu Magdeburg ein Erzbisthum, welches sein geistliches Gebiet über die nordöstlichen Biesthümer erstreckte. In Bohmen wurde erst unter Kaiser Karl IV. ein Erzbisthum zu Prag errichtet, dem der Erzbischof Gerlach von Mainz seine Metropolitanrechte über dieses Königreich abtrat.

Die biesen Erzbisthumern untergebenen Bisthumer wurden nach den Gauen und Hundreden in Archibias konate und Decanate abgetheilt. Wir werden jene, welche zu den rheinischen Diécesen gehören, bei der Geschichte eines jeden rheinischen Bisthums ansühren. Unter lettern, den Decanaten nämlich, standen die Pfarreien in Städten und Dörsern, und da jeder Freis oder Edelhof auch meistens seine Hanskapelle oder seinen Haussaltar hatte, so auch diese unter jenen.

Nebst den Bisthimern und Pfarreien wurden noch eine Menge Albster und Münster am Rheine gestiftet, zu Reichenau, zu Mas, und Ebermünster, zu Weise sendurg und Lorsch, zu Marimin und Prüm, zu Cölln und Kaiserswerth. Sie gehörten eigentlich nicht zur hierarchischen Ordnung. Sie sollten nur neben und unter den Bisthümern als Schulen des Bolfs oder vielmehr der Geistlichen dienen, welche Unterricht ertheils ten. Sie waren meistens nach der Regel des heiligen Benedicts eingerichtet, welchen man als den Patriarchen des occidentalischen Mönchthums ansah. Dieser zusolge haben sie nicht nur die Geistesbildung zum Zwecke gehabt, auch der Andau des noch wüsten Landes war ihnen ans besohlen. Der Bischof von Mes Chrodogang wendete

<sup>1.</sup> Regula S. Benedicti.

vie Verordnungen des heiligen Venedicts endlich auch auf die Münster der Hochstifter an. Die dem Blichose zuges gebenen Chorherren mußten in einem gemeinschaftlichen Chorhause zusammen leben, und unter Leitung des Schulmeisters oder Scolasters sich den Wisselchaften und geststlichen Verrichtungen ergeben.

Im Kirchenstaate war weder Gut noch Umt erblich. Bon bem geringenlandpfarrer, oder der flofterlichen Abtiffin bis zum Pabite wurden alle Kirchenvorsteher entweder von bem Bolte, ober ber Clerifei, ober bem Ronige gewählt. 1 Daber baben wir auch in der Kirchengeschichte der Beis spiele eine Menge, daß Leute von ber niedrigften Berfunft fich zu den hochsten geistlichen Burden emporges schwungen baben. Co mar der machtigfte Pabit Grego= ring VII. eines Zimmermanns, Girtus V. eines Schweines birten, ber große Kurfürft Willigis eines Rademachers, und der staatstluge Kurfurft heinrich eines Beckers Sohn. 2 Da ber Pabit bas geiftliche, wie ber Kaifer bas weltliche Oberhaupt aller drifflichen Rationen war, so wurde er auch spaterbin, wie dieser von den Rur= fürsten, jo von den Bablvrieffern aller driftlichen Rationen gewählt, welche man Cardinale nannte. 3

- 1. Ursprünglich mahlte bas driftliche Bole, bann bie Clerifei, bann bie Könige, bann wieder bie Rapitel oder bie Gemeinbe.
- 2. Bie viele gehalt = und einflugreide Burben find turch eine einfeitige Sacularisation tem gemeinen Burger = und Bauern= ftanbe entzogen worben !!
- 3. Wenn bie hohen verbundenen Machte, als fie ben Pabft wieder in feine Staaten einfebten, bas alte Recht der driftlichen Nationen geltend gemacht, und für jede tunftig eine gleiche Zahl von Cardinalen geforbert hatten, so murben wir funftig auch mehr einen allgemein driftlichen, als einen blos romifchen Pabft erhalten haben.

Ubrigens ging die Verwaltung der Kirche mit iener bes Reichs in gleichem Schritte. Wie auf ben Gaubingen in der Grafichaft, oder auf dem Maifelde im Reiche burgerliche Gefete gegeben murben, fo bier auf ben Stabte und Candfaviteln in ben Bisthumern ober auf ben Synoden und Concilien in ber gangen Chriftenbeit geiftliche; und wie bort ber Graf ober Bergog über Leib und Gut richtete, fo bier ber Bifchof über Geele und Ceeligfeit. Rad Rarls Berordnungen mußte jeder Bifchof in feinem Kirchsprengel umberreifen und nachseben. ob alles nach Borschrift des Evangeliums und ber Rir dengesette gehalten und verrichtet wurde. Diese Untersuchungen bieg man Sendgerichte. 3 hierauf murbe nach vorgeschriebenen Regeln gefragt: welches Gute geschehen, welche Lafter in Ubung fenen? Gieben unbeschole tene Manner mußten, wie bei ben Gangerichten, bie Aussage bestätigen. Sonach folgte die Bufe und Strafe. Da das Bolf noch febr der Abgotterei, dem Aberglauben und der Bollerei ergeben mar, mußte jeder Chrift, ober ber einer werden wollte, folgende Formel aussprechen: "Ich » widersage bem Teufel und aller Teufels Gilbe, und » allen Teufels Werken und Worten, dem Donner: » (Gott) und Bodan und ber Sachsen Othin und » allen den Unholden, die ihre Genoffen find. a 3

- 1. Bon ben vorgelesenen Capiteln alfo genannt.
- 2 Synobe, Sende.
- 3. hier folgt bas altteutsche Bruchstück im Originale: » Et » forjago Diabola end allun Diabolgelbe, end allun Diaboles = » Werkun end Worbun, Thunaer, enbe Boben, end Sachsen » Obe, ende allen them Unholbun, the hira Genotas sind. « Ich bin im ersten Buche bei der Beschreibung ber Religionsbegriffe ber

Bei folden Gitten und Gefinnungen follte man fich nicht mundern, wenn die reine Lebre Chriffi und ber Upoftel entweder durch Aberglauben entstellt, oder durch Ababtterei aduzlich verwischt werden ware; allein wir baben nicht nur in ben alteften Urfunden ber tentschen Rirche, fondern auch bes teutschen Bolfes bie fprechends ften Beweise, dag menigstens die apostolische Glau= bende und Sittenlebre mitten unter Diefer Barbarei erhalten worden ift. Das alteste Glaubenssumbol, welches als and ber Schule ber Apostel hervorgegangen, bas Apostolische genannt, und noch jett von allen driftlichen Rirchen angenommen wird, besteht aus einigen wenigen und einfachen Artifeln, welche ben Glauben an einen Bott und allmächtigen Schöpfer, an Jesus Chriffus und feine Geschichte, an einen heiligen Geift, welcher die Rirche regiert, an ein vergeltendes Gericht und ein emiges Leben ausbrucken. 2 Diefes einfache Glaubenssymbel findet man auch unter ben altesten Bruchstuden bes teutfchen Bolfes. 2

alten Rheindewohner den romischen Geschichtesedreibern gesolgt. Eine vollständige Untersuchung und Darstellung der nordischen Muthologie ist einem Geschichteschreiber der ganzen teutschen Nation vorbehalten.

- 1. Das apostolische Glaubensbekenntniß ist auf die deutlichsten burch bas ganze Evangelium ausgesprochene, Schriftterte gegrins bet. Ohne sie fallt der ganze Glauben zusammen.
  - 2. Ich will bavon zwei Originale anfihren. Gie lauten :

» Kilaubu in Rot Fader almah:
» In gelaubo an Gott allmah:
» ticun Riscaf himiles enti Erbu.
» Enti in Jesum Christ Sun Si:
» und Erbo, Un an sinen Sohn
» nan ainicun,unseran Truhtin, der » den gewehten haltare, einigen

Auch von dem Gebete des Herrn, oder dem sogenannten Bater Unser, und den gemeinen Geboten Gottes als: du sollst nicht kehlen, ehebrechen, tödten z. haben wir uraltteutsche Brüchstücke; daß aber die Kirche auch jenes erhabene Sittengebot von der Nächsten und Feindesliebe unter die teutschen Bolter gebracht, davon haben wir den deutlichsten Beweis an dem Tode und den letzten Worten des teutschen Appestels Bonifacius. »Meine lieben Kinder «, sagte er zu den Neubekehrten, welche ihn vertheidigen wollten, » ich

winupfangen ift fon wihenn Kefte, w Riporan fona Marian Macabi wewikeru, Kimartirt in Riwalti w Pilates, mervet Pislacan, Tot, w enti pigraban, stehic in Wizzi, in w brittin Take erstoonte fonn Totz w ten, stehic in himil, sibit zu zesunn Cotes Fateres almahtikin, w ThanaChunftig ist sonen khuieke w enti Tote. Kilaubu in wihan w Kest, in wiha Khirighun Cathoz lica, wihero Kemenitha, Urlaz Sunti, Kero Fleisces, ursto v bahi, mit Lup ewig. amen.

» unsern herren, ber von bemo
» heiligen Geist insangen ward,
» von Maria der Magede gebo=
» ren, genothhaftet bi Pontio
» Pilato und bi ihmo an Eruce
» geshlathen, und starb und be=
» graben ward, ze hello suor, an
» demo dritten Tage vom Tode
» irstound, ze himmel suor, dem
» Size ze Gottes ze zesunen des
» allmahtigen Baters, dannen
» Chunftigen Zeit
» illeine die er da allelichun Gessin=

» illeine die er da allelichun Gesins nungen. Gelaubo ze habann den heiligen Gemeinsame, Ablaß der Sünden, gelaubo des Fleisches Urstende, gelaubo ewigen Lib, Umen.

1. Batter unfeer thu pift in himile, wiht namm binan, kueme rihe din werde wille din so in himile so sa in Erdu, Proath unfer emezhin Rip und hiutu. Oblag und Sculbi unfero, so wir oblagen und Sculbigen enti ni un fih fir lette in Khorunka. Uzz erlosi uns ih fona Ubile.

» bitte euch, eure Waffen nicht gegen unsere Feinde zu wwenden; denn die göttliche beilige Schrift erlaubt uns nicht, Unbild mit Unbild zu vergelten. Sie gebietet uns vielmehr, das erlittene Bose mit Gutem zu ers wiedern.

Aus biefen Bruchftuden ber teutschen Kirchengeschichte erbellet, daß die Kirche, obwohl fie der Theologen und Irrlehrer wegen, viele Urtitel bes apostolischen Glaubensbekenntnisses naber bestimmte, 2 boch immer ben apostos lifden Glauben und bie driftliche Sittenlebre unter bem Bolfe rein erhalten habe. Rur in ihrer außern hierardischen Form und bem außern Cottes. Dienste richtete sie sich nach ben Bedurfniffen ber Zeit und den unschuldigen Reigungen der Bolker. Wir haben bereits gezeigt, wie sie ben Vorschriften, des Volkersehrers Paulus, gemäß, ihre Verfassung nach der weltlichen Gintheilung der Reiche geordnet habe, eben so gestaltete sie auch nach bem Geifte ber Zeiten ihren außern Gottesbienft. In den ersten driftlichen Sahrhunderten erscheint dieser fehr einfach, weil die Rirche selbst noch einfach und arm war. Gebet, Gefang, Abendmal und Beibun= gen waren fast bie einzigen Gebrauche ber driftlichen Be=

- 1. Siehe oben feine Geschichte.
- 2. Schon an bem nicaischen ober athanasianischen Glaubensbekenntnisse sieht man, wie sehr die einsachen Lehren der Apostel burch Jirthum und Sosisten gelitten hatten. Da ist schon der so einsache Glaubensartikel vom Sohne Gottes mit sotgenden Bestimmungen erweitert: Deum de Deo, Deum verum de Deo vero, genitum, non sactum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. etc. Wer anders, als die eiten Metaphrsster und Sosissen brachten die Kirche zu solchen Erklärungen? und woz zu bieren sie dem einsachen Glauben des Volks?

meinde. Die aber bie Kirche an außerem Unsehen und Berrlichkeit Zuwachs erhielte, fo auch ihr Gottesdienst an außerm Glanze und Ceremonie. Diefem zufolge verbefferte ber Pabit Gregorius ber Große ben Rirchengefang. Bum Andenken des großen Gubnopfers am Rreuze, verordnete er neue Gebete und Ceremonien bei der Meffe, und andere Weihungen. Er wollte, daß ber außere Gottesbienst zwar prachtig, aber boch Gott wurdig und mit Unftand gehalten werden folite; allein die teutschen Bolfer, faum ihrer finnlichen Begriffe entwohnt, vermischten damit ihren alten Aberglauben, und so bildete fich jest, da fie ihren Wallhalla mit Heldengottern verdammen mußten, ein großes Allerheiligen fest mit Varronen. 3ch halte es für zweckbienlich, hier die Geschichte ber Beiligenverehrung einzurucken, weil fie unter ben teutschen Bolfern erst ausgebildet und der Entfrebungsgrund jo vieler Rirchen und Ravellen am Mhein wurde.

Nach den Vorschriften des alten und neuen Testaments soll Anbetung nur Gott allein erzeigt werden. Die erste Kirche erkannte zwischen Gott und den Menschen keinen andern Mittler, als Jesus Christus. Indessen haben sich sowohl bei der Verbreitung als der Erhaltung des Christenthums viele Glaubenshelden ausgezeichnet, deren Andensen zu verehren, oder deren Martyrertod zu feiern, sowohl die Vorsteher als das Volk für Schuldigkeit hielten. Ihre Nahmen wurden in besondere Bücher eingeschrieben, ihre Thaten zur Nachfolge vorgestellt, sie

<sup>1.</sup> Dypticha Martyrologia: Die große Berehrung, welche man bem fure Baterland gebliebenen Rorner erwies, gibt ben beften Aufschluß hierüber.

sethet nach Maasgabe ihrer eigenen Berdienste in Klassen abgetheilt. Wir finden daher schon in den Litauenen der ersten christlichen Jahrhunderte die Chore der Engel und Erzengel, der Patriarchen und Propheten, der Apostel und Evangelisten, der Bischöfe und Erzebischöfe, der Märtyrer und Bekenner, der Frauen und Jungfrauen genannt.

So kam mit der driftlichen Religion auch die heilige Verehrung unter die teutschen Bolkerschaften, und erhielt durch dieselbe nach Sitten und Reigungen einen neuen Schwung. Da sie schon in ihren Wätdern dem weiblichen Geschlechte eine vorzägliche Uchtung bezeigten, so wurde jeht Maria die Mutter Christi, unter dem trenherzigen Rahmen unserer lieben Frau, oder einer Himmeld. Königin, der Gegenstand ihrer innigsten Verehrung. Reben sie stellten sie die zwolf Apostel und Evangelisten, und jedes rheinische Bisthum rühmte sich, durch deren Jünger unmittelbar gestistet worden zu sehn. Daher haben auch die rheinischen Hauptlirchen zu Strasburg, Speyer, Worms, Mainz, Trier und Gölln, entweder unsere liebe Frau, oder einen der zwölf Apostel zum Pastron erhalten.

Neben diesen vorzüglichen himmelssürsten ehrte man späterhin auch das Undenken jener heiligen, welche sich entweder durch Lehre, eder in Waffen um die teutsche Bölkerschaft verdient gemacht haben. Mit dankbarem Gestühle erinnerte man sich der Thaten und Schriften eines heiligen Goar, Suibert, Rhaban, Bonifacius,

<sup>1.</sup> Die hohe Verehrung der Jungfrau-Mutter ift rein teutsch. Wir sinden sie weder in den Evangelien, noch in der ersten Lirchens geschichte.

oder ber Furien Pipin, Siegbert, Arnulf, Karl u. a. m. Letterer wird 110ch bis heute zu Frankfurt als der Erbauer der Stadt und Stifter der Kirche auf einem Altare verehrt.

Da das hochheilige Beispiel des Erlogers und Sohnes Gottes ben Kriegs = und Weltleuten, ja felbft den Geifts lichen, ein zu erhabenes Muffer schien, als daß sie es tren zu befolgen sich zutraueten, so war es naturlich und menschlich, daß jede besondere Rlaffe, ja jeder einzelne Mensch, sich einen Beiligen aus seinem Stande, ober nach seinen Reigungen zum Vorbilde und Patron mablte, beffen Tugenden er leichter zu erreichen hoffte. Als baber der geifliche und Abelstand sich über das Bolf erhoben, fuchten beibe auch ihre Beiligen geltend zu machen. Diesem zufolge wurden viele Kirchen und Kavellen am Rheine, entweder einem heiligen Bischofe, wie dem Ignatius, Mitolaus, Maternus, oder einem heiligen Rriegss manne, wie dem Georgius, Biftor, Mauritius, Gereon und Caffins zu Ehren eingeweihet. Die Hauptfirde von Main; erhielt aber den heiligen Marti= nus jum Patren, ber Bischof und Ritter zugleich mar.

Diese fromme Berehrung, welche die höhern Stande ihren Heiligen erwiesen, ging endlich auf die niedern über. Die Bauern und hirten auf dem flachen Lande, und die Handwerterzünfte in den Städten, wollten auch ihre Heiligen auf den Altaren schen. So geschah es nun, daß diesen zu Gefallen die heiligen hirten und Landleute Abraham, Jakob, Wendelin und Northburg,

<sup>1.</sup> Auch ift ihm zu Ehren noch bie zweite Glocke gemeihet. Sie heißt bie Rarls=Glocke.

<sup>2.</sup> Mar Viehhirt zu St. Wendel bei Trier.

ober die heiligen Handwerker, der Zimmermann Joseph, der Goldschmidt Eligius, der Fischer Petrus und der Schuster Erispinus, ebenfalls ihre Kapellen erhielten.

Da man nie geneigter ift, um Sulfe und Rettung anzuslehen, als bei Noth und Krantheiten, so wendete sich bas fromme Volt in einem so traurigen Zustande an irgend einen Heifigen, welcher bei folden Unglucksfällen entweder in seinem Leben Sulfe geleiftet, oder bei seinem Tode an dem Theile seines Korpers Martern erduldet batte, woran man frank lag. Go wurde der beilige Goar bei Schiffbruchen, ber beilige Florinus bei Keueregefahr, ber beilige Sebaftianus und Rochus bei der Dest, der beilige Bendelin bei der Biebseuche die heilige Appollonia bei Zahn = die beilige Agatha bei Bruftschmerzen angerufen. Die Borsteher ber erften Rirche haben diese Beiligung drifflicher Belden und Betenner nicht verdammt, weil sie, ber alleinigen Unbetung Gottes unbeschadet, aus dem frommen, dantbaren Gerzen ber Gläubigen hervorgegangen war. Da sie aber jett unter ben teutschen Bolfern bis zu einer abgottischen Berehrung ausartete, fo hat ichon ber beilige Bonifacius bagegen geeifert, 2 und Rarl ber Große ließ fie auf einem Concilium zu Frankfurt ganglich verdammen. Diesem Rirchenspruche gemäß mußten die Bischofe in ibren Kirchsprengeln die Berehrung ber Beiligen auf die urspringliche Gewohnheit der Kirche zurückführen, die Bilber berfelben beschränken, und die Ambetung bes allein mabren Gottes gebieten. Allein das fromme Bolf fonnte Die seinem Gemuthe so entsprechenden Borftellungen nicht

<sup>1.</sup> Ift zu Trier gemartert worben.

<sup>2.</sup> Siehe oben feine Briefe.

vergessen. Karl mußte endlich selbst Kirchenpatronen gestateten und die Reliquien heiligen, welche seine Franken geheiligt hatten. Diese Heiligenverehrung artete in den folgenden Jahrhunderten in einen so finstern Aberglauben aus, daß eben das tentsche Bolk, welches sie im slebenten und achten Jahrhundert bis zur Ausschweifung begünstigte, dieselbe im sechszehnten bis zur Ausschweifung verdammte.

Nachdem asso ber außere Gottesdienst verherrlicht und verwielfältigt war, ordneten die Pabste und Bischofe eine anhaltende und zugleich wechselnde Liturgie für das ganze Jahr; und es ist wunderbar, mit wie viel Natur = und Menschenkenntniß sie das alles auf Jahrezeiten, wichtige Standes = und Lebens-Momente und die Neigungen der Bolker berechnet hatten. Da ich den ganzen Eindruck davon noch selbst erfahren und gesühlt habe, und dieser Geist täglich mehr verschwindet, so will ich hier das Ehristen jahr wie es sonst, sowohl in religiöser als bürgerlicher Hinsicht abgetheilt, und gesciert wurde, schilzdern, weil man ohne diese Darstellung die mittlere Geschichte nicht verstehen kann.

Das christiche Jahr begann eigentlich mit der Sons nenwende im Winter und dem Feste der Geburt Christi. Eswar in Jahres Mondes Wochen und Tageszeis ten abgetheilt, welchen Karl der Große teutsche Nahmen gegeben hat. 2 Vier Festkäge theilten die vier Jahreszeis

<sup>1.</sup> Biele berühmte Protestanten suden jeht wieder das heilige Kreuz und die Berehrung der heiligen in Aufnahme zu bringen, wie die Schlegel, Schiller, Arnbt, Fouqué, Goethe, 2c. Lehterer läßt wirklich für die Rochus Kapelle bei Bingen einen heiligen Rochus malen. So wechseln der Menschen Gesinnungen; aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.

a. Siehe unten. Es ift fonberbar bag Rart ben Bochentagen

ten; 2 namlich bas West ber Erscheinung Gottes unter ben Menschen ober die Beibnacht, fur den Binter; bas Reft ber Aufernehung und Unfterblichkeit ober Ditern, für ben Fribling; bas Keft bes beiligen Geiftes ober Pfinaften, für ben Sommer; und das West bes gottlichen Gerichts der Belohnung und Vergeltung oder Allerheili= gen und Allerseelen, für den herbst. Bon ben gwolf Monaten im Jahre war fast jeder einem der zwolf Apo= stel angewiesen. Jede Woche, die sieben Tage der Schop= fung porstellend, endete, weil Chriffus da erstanden war, mit bem Sabathe ober Sonntage, als Rubetag; jeder Tag bes Sahres führte ben Nahmen ober bas Keft eines Seiligen. Die Tage waren in die Morgen= Mittags= Abend = und Nachtstunden 2 abgetheilt; worin die Geist= lichen besondere Gebete oder Pfalmen absingen mußten. Die Keste selbst wechselten in Trauer ober Freude mit bem Wechsel ber Jahreszeiten und der Natur.

Da mit dem Feste der Geburt Christi das dristliche Jahr begann, so gingen drei Wochen, welche man die Adventszeit, oder die Zeit der Erwartung, nammte, in Gebet, Reue und Zerknirschung wegen dem Sundensfalle vorans. Wie ehemals die Altväter in der Vorhölle auf diese Zeit warteten, so harrete auch jeder Sunder dars auf, als auf die Zeit seiner Erlösung. Und nun erschien das Fest in aller der Herrlichteit und Demuth, wie es

noch die heidnischen Gotternahmen: Sonn = Mond = Diest = Woband = Donners = Frei = Obenstag, gelassen hat.

<sup>1.</sup> Quatember, quatuor tempora. Selbst in ben protestans tifchen Ralenbern sind alle biese Feste noch angegeben.

<sup>2.</sup> Matutina, prima, tertia, nona, vesperae, completorium, nocturnae.

ben Hirten erschienen ist. Unter bem feierlichen Gesange: Christus ist und heute geboren! wurde der menschgewordene Gott auf dem Altare mit aller Pracht angebetet und verehrt, aber neben dem Altare das arme Christ-Kindlein im Stalle, zwischen Thieren und Hirten dargestellt, auf daß auch Arme und Kinder ihren göttlichen Bruder sinden und lieben möchten.

Die Weihnacht war vorzüglich ein Fest der Kinder. Sie durften sich das göttliche Kind mit seiner Mutter und dem sorgenden Joseph auch zu Hause in Bildern vorstellen. Die wurden mit neuen Kleidern, Zuckerwerk und andern Spielsachen beschenkt, als wenn dieses alles ihnen der fleine Christ mitgebracht hätte; am dritten Tage nach Weihnachten war ihnen ein eigenes Fest geweihet, was man das Fest der unschuldigen Kinder anante. So erblühete mit der unschuldigen Freude Religiosität, Gehorsam und Liebe gegen die Ettern in den Herzen der Kleinen sest und wirksam für die Zusumft.

Mit dem ersten Januar begann das bürgerliche Jahr und das christliche vermischte sich jeht eine Zeit lang mit ihm, um Kirche und Staat im Einflange zu erhalten. Familien und Nachbarn wünschten sich ein glückliches neues Jahr. Man gab sich Geschenke, man bewirthete sich in Häusern und auf Plätzen. Die Bürger und Beamten zogen im festlichen Ornate, und mit Musik begleitet, zu den Hösen ihrer Fürsten oder an die Wohnungen ihrer Obrigkeiten und brachten ihnen ein glückliches neues

<sup>1.</sup> Man nannte fie bie h. Krippgen.

<sup>2.</sup> Diefes ift auch noch bei ben Protestanten üblich.

<sup>3.</sup> Es ist das Fest ber auf Befehl bes herodes ermorbeten Kinder.

Jahr ober Proft's neu' Jahr. Bald bierauf folgte bat fogenannte brei Monigefeft; welches eigenft fur Konige und Gurgeen bestimmt war. Gie mußten mabrend bem Sochamte, Gold Weibrauch und Minrhen opfern, und bamir fnicend gum Mtare fommen. In ihren Sofen war Prunk, große Tafel und Testlichkeit; in jeder Kamilie wurde ein Ronia, entweder burch Stimmen ober das loos gewählt, welcher den Tag durch im Saufe berrichte. Von um an überlieg die Kirche die Winterzeit, wo man obnehin das haus buten muß, der Freude und dem weitlichen Bergnugen. Es war die fogenannte Kafchingsgeit. Bei ihrem Unfange, ohngefahr in ber Salfte bes Sannard, bielt man noch einen magigen Genuf ein: wie aber die fogenannte Kafinacht berannahete, murben Tafel und Gaufelfviel voller und baufiger. Die brei letten Tage waren alsdann ber menschlichen Thorheit preiß gegeben. Schmaug, Schauspiel, Tang, Muff, Sofnarren, handwurfte und Mummereien erheiterten alle Menschen bis zur Tollheit.

Alber num trat ernst und nüchtern, der AfcherMittwoche ein. Von dem Tanzboden ging das Bolk
zur Kirche. Der Priester zeichnete ihm mit Usche ein
Krenz auf die Stirn mit den Borten: gedenke Mensch,
daß du Stand bist und wieder Stand werden wirst! So
wurde der bisher in unschuldiger Freude verirrte Geist
wieder an Besonnenbeit, Busse und Ewisteit erinnert.
Bon nun an hörten die Schmause und Tanze, die Vossen
und Gankelspiele auf, und ernstere Betrachtungen und Beschäftigungen waren die Gegenstände, sowohl des hänselichen als öffentlichen Lebens. Die Meuschen, welche noch
kurz zuvor in bunten Reihen, unter Musik, die Sale
durchtanzt hatten, gingen paarweise gereihet, die Bus-

pfalmen singend, nach Kirchen und Kavellen. Die Tische, welche während ber Kaschinaszeit mit allen Urten von Speisen und Getranken uppig befest waren, zeigten jest nur maßige Gerichte, und ber Ueberfluß wurde ben Urmen gegeben. Statt ber fugen froblichen Gefinge beim Schauspiele borte man nur bas flagliche Miferere in ben Choren ober eine Strafpredigt von ber Rangel. Gine viergiatagige Kaftenzeit unterbrach die Luft des Bolfes. Gelbit die Bofe und Pallafte der Fürsten nahmen eine andere Bestalt an. Es war feine Prunftafel, feine Galla, feine Luftyarthie zu sehen. Die Konige besuchten jetzt mit ihrem Hofftaate die Rirchen. Statt der uppigen hoffeste hielt man Betftunden, ftatt ber ichlupfrigen Gauteleien borte man die ernften Worte ber Prediger und Bifchofe, und fiatt ber prachtigen Rleidung war man in schwarzen Traiterflor gehüllt.

Die Charwoche hindurch stiegen diese Vegenstände bes Ernstes und der Trauer auf einen höhern Grad. Der Kirchengesang wurde dumpfer und schauerlicher, die Entshaltsamkeit strenger, kein Altar war geziert, keine Glocke wurde geläutet, keine Trommel oder Pfeisse, ohne gesdämpft und abgespannt zu senn gehört, und kein Prunkwagen rollte auf den Straßen. Sowohl Fürsten als Unterthanen, Reiche und Arme mußten zu Fuß gehen, und erstere in schwarzen Kleidern erscheinen. Ja selbst die sonst rauschende Soldatenmusst war bei Aufzügen zu einem Todtenmarsche herabgestimmt.

Um Palmsonntage sing die Borlesung und Borssiellung der Leibensgeschichte Christi an. Nachdem man die Palmen zum Sinzuge des Heilandes geweihet hatte, sahe man, sowohl in Kirchen als bei den Umgången, keine andere Bilder, als die des leidenden Messias, horte man

feine andere Predigten und Gefänge als folde, welche barauf Bezug batten. Radidem man am Grunenbons nerfrage bas Abendmal empfangen batte, muschen bie Bifcofe ihren Prieftern, die Konige und Kurften gwolf armen Mannern die Auße, und bedienten fie felbft an ber Tafel. Um Charfreitage wurde in allen Rirchen Die Grablegung oder bas beilige Grab vorgestellt. Das ichanerliche, und nur mit gebrochenem Lichte erleuchtete Gewolbe, Die mit ichwarzem Tuche bebangten Wande, Die feierliche, nur zuweisen mit einem Berfe aus den Rlageliedern bes Jeremias unterbrochene Stille, ber Ernft und bie Undacht auf allen Gesichtern ber Wallenben, mußte auf jeden, der die Kirche besuchte, einen tiefen Gindruck machen. Diefer flieg in ber Racht vom Charfamftage auf Oftern zum bochften Grade, als bas Bechwurdige in einem goldenen Raftchen aus bem fogenannten beiligen Grabe von dem Bischofe oder Pralaten auf den Sochaltar getragen wurde. Die Domberren und andern Beifilichen begleiteten daffelbe mit brennenden Kerzen; ein bumpfer schauerlicher Choral wurde babei abgesungen, alles mar behr und feierlich. Alls nun bas Raftchen am hohen Altar eroffnet wurde, die Glocke schling eben gwolf um Mitter= nacht, erschallte auf einmal mit vollen Stimmen bas: Er ift erstanden, und bas Alleluja. Die Glocken tonten von Thurmen berab, die Orgel wirbelte burch bie Salle der Rirche in froben Tonen und Modulationen, breimal wiederholte bas ganze Chor bas frohliche Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Sobald am Oftertage die Morgensonne blickte, erschien die ganze Welt wieder in einem muntern festlichen Gewande. Die Leute wünschten sich in Häusern und Straßen ein frohliches Alleluja! Manner und Weiber;

Eltern und Kinder gingen in festlichem Putze umber, und letztere führten Dierlämmlein an seidenen Bändern nach. Die Glocken und Trommeln verkindeten ein frohes Fest. Könige und Fürsten erschienen in glanzender Pracht; ein feierliches Hochamt wurde abgesungen; der Tisch festlich gedeckt und besetzt; und nun strömte das Bolf die Feiertage hindurch auf das Feld, die Alten, um mit dem erstandenen Heiland auch die wiedererstandene Ratur im Frühling zu bewundern, die Kinder, um in dem frischen Grase gefärbte Oftereier zu suchen.

Bon Ditern bis Pfingsten hatten alle Feste ein frohliches Ansehn. Der Gottesdienst wurde mit Pracht und
Musik geseiert, und die politischen Berhandlungen und
Feste damit verbunden. Da sahe man jest die großen
Marz- und Maiselder, wo die ganze Nation an den
Usern des Rheins zusammen strömte, um Gesese zu
geben oder ihre Könige zu wählen. Die Huben = und
Hangerichte wurden gehalten, der Gottes = und Landfriede
geboten, und die Könige von den Pabsten oder Bischosen
gesalbt und gekrönt. Auch übte sich der Abel in ritterlichen Spielen, das Bolk in Freischießen. Nichts wurde
unternommen, ohne zuvor den heiligen Geist angerusen,
und hernach Gott durch ein, Dich loben wir, gedankt zu
haben.

In den ersten Tagen des Maies oder der sogenannten Bittwoche hielt man Bittgange auf dem Felde, um Gottes Segen für die Feldfrüchte zu erslehen. Mit frohem Gemuthe sah man schon die volle weiße Blüthe an den Baumen, das frische Grün auf den Feldern, und dwischen den Bitt = und Lobliedern des hoffenden Bolks erschallten die Tone der muntern Lerchen und Nachtigallen, die Gutte Gottes verkündend. Diese sprach auch jest aus

allen Bluthen und Halmen, und aus den Gesichtern der Alten und Jungen. Die ganze wiederbelebte Natur war jest der geschmückte Tempel, worin man Gett dankte und um neuen Segen bat. Mit grünen Zweigen und Binsmensträußen geziert kamen die Kinder nach Hause und freueten sich um so mehr dieser Bittgänge, weil sie nach dem langen Winter min wieder in der freien Lust und auf dem Felde athnien konnten.

Nach bem Chrifti Himmelfahrtstage trat allbereits ber Sommer ein, und nun erwartete man die Gaben des heiligen Geiftes an dem Pfingstfeste. Gott hatte seinen Segen über die ganze Natur ausgebreitet; der beilige Geist aber seine Gaben über die Herzen der Gläubigen. Dieses Fest galt den Bischosen, den Fürsten, dem Volke und den Kindern zugleich. Erstere ersteheten die Kraft des heiligen Geistes zur Erleuchtung der Kirche, die Fürsten zur Regierung ührer Bolter, das Volk zum Gedeiben seiner Arbeit, und die Kinder zur Bestätigung und Firmung in dem Glauben; denn während diesem Feste wurden letztere von den Vischosen gesalbt und gestumt, und erhielten von ihren Pathen Geschenke als Sinnbilder der Gaben des heiligen Geistes.

Dem Feste der Dreifaltigkeit war nur ein gewöhnlicher Sonntag bestimmt; weil man es als eine menschliche Bermessenheit hielt, das große unbegreisliche Geheinniß durch sinnliche Vorstellungen zu feiern; dagegen seize man späterhin das Frohnleichnamskest au, wosbei, als an einem bloß körperlichen Teste, man auch alle simuliche Pracht verwendete. In einer großen, herrlichen Prozession trug man als den Leib Christi, die geweihete Hostie in einer prächtigen Monstranz herum. Alles, was die Kirche, die Geistlichkeit, der Hos und das Volk nur

Köstliches batten, zog ba mit. Lange Reihen, von wie Engel geschmückten Kindern, von Geistlichen im sestlichen Ornate und mit Aränzen auf den Häuptern, Fabnen von allen Farben und Bilder reich von Gold, Silber und Evelsteiznen, in der Mitte unter einem koftbaren Thron-Himmel das Hochwürdigste von dem Bischofe getragen, von Königen, Fürsten und ihrem Hofftaate begleitet, von der Leibzwache umgeben, vorher Weihrauch aus Nauchfässern, Blumen aus Körbchen gestreut, an allen Häufern köstliche Teppige, auf allen Piäzen seistliche Gestalten und Ultäre, rechts und links das nicht mitziehende Bolk auf den Anieen und die Köpfe neigend. So betete man den Leib des sleischgewordenen Wortes an.

Nach dem Frohnleichnamsfeste nabete allbereits bie Ernbte beran. Die Schnitter fangen auf bem Felbe, bie Garben lagen auf den Meckern, Die Fruchte murben nach ben Scheunen gefahren. Der Bauer fullte feine Sveicher. Der Weinstock und die Obsigarren versprachen ihm noch einen größern Reichthum; jett wollte er fich and feiner Arbeit und bes Segens Gottes erfrenen. Es war die Zeit der Wallfahrten und Rirchweih: feste oder Kirmessen; und es ist sonderbar, wie man hier Kirchen = und Boilsfeffe zu vermischen mußte. Das fromme Bolf zog entweder gebend und paarweis gereihet, ober in Schiffen mit bem Krucifire voran, nach jenen ichonen einsamen Dertern ober Ravellen, wo ein Dunberbild frand, und verband fo Andacht mit einem landlichen Grae giergange, Gottesbienft mit einem Schmaufe im Balbe. Bei ben Rirchweihen wurde am Sonntage zuerft feierlicher Gottesbienft gehalten; bann medfelte bie gange Boche bindurch Schmaus, Tanz, Spiel und Freischiegen. Da wurde entweder ein fetter, geputter hammel beraus

getanzt, ober mit verbundenen Augen nach einem Hahne geschlagen, oder an einem bohen Kirchweibbaum aufgeshängte seidene Tücker, Strümpse, und zinnerne Teller durch das Loos herausgespielt. Die benachbarten Verwandten und Freunde besuchten einander. Die Kinder trugen Ruchen und Obst nach Hause. Hütten und Kramsläden waren errichtet, mit schönen Waaren und Spielssachen angestüllt, und nach dem Feste sah man die Fremsden auf Karren und Wagen froh nach Hause fahren.

Nach der Erndte, und dem Maria Himmelsfahrtstag, da die Früchte vom Felde heimgethan waren, gingen die Jagden auf. Zuerst jagte man klein Wildpret, Haasen, Hühner und Wachteln; dann nach St. Aegiesdinstag, oder nach dem Feste des heiligen Jägers Hubert zogen die Fürsten und der Abel in Wälber und auf Jagdhäuser, um Großwild zu schießen. Da erschallten die Hörner, da bellren die Hunde, da schrieen die Treiber, bis Hirsche und Schweine in einem engen Kreise herumliesen, und erlegt wurden.

Indessen reiften die Tranben und der Herbst nahete heran. Nun strömte alle Welt in die Weinberge nach Mierstein, Hochbeim, Laubenheim, und dem Rheingane. Jest klimmte Klein und Groß mit Körbehen und Butten die Zeilen der Weinstocke hinauf, um die Tranben zu pflücken. Schon am frühen Morgen hörte man die frohen Lieder der Leser aus dem Nebel schallen, und unten im Thale das Klopfen an den Fässern, in welche der gaberende Most gesperrt werden sollte. Das Schauspiel wurde noch schoner, wenn gegen Mittag die Sonne den Nebel überwunden hatte, und der duftige Borhang siel. Da wimmelten rechts und links am Rheine hinab, ganze Schaaren von frohen Menschen, welche sangen und

fprangen, indem sie die Tranben ablasen. Um die Butten und kleinen Feuer waren Gaste und Winzer gelagert, und hatten ein Mittagsmahl auf dem Boden aufgetischt. Um Abend sah man auf allen Wegen mit Most beladene Fässer nach Hause fahren, um welche mit Blumen und Tranbenland gezierte Mädchen und Bursche hüpften, indessen oben auf dem Fasse ein vermummter Bachus saß, dem Musikanten vorher zogen. Das Ganze endete mit einem frohen Herbsischmause und ländlichen Tanze.

Auch Gott und dem Staate mußte von der Erndte und dem Herbste das schuldige Opfer werden. Für die Kirche wurde jeht der Zehnte aller Feldfrüchte, für den König und das Reich die Steuer von den Gütern gesordert. Es war die Zeit wo die Stände des Reichs zusammen kamen, um Zinsen, Gilben, Bete und Steuern zu bewilligen. Das Fest Allerheiligen beschloß die Freuden des Herbstes. Wie der Bauer und Winzer den Lohn seiner irdischen Arbeit erhalten hatte, so die, welche im Weinberge des Herrn gearbeitet, den Lohn ihrer Tugenden.

Während dem also die Früchte eingethan, die Keller gefüllt wurden, nahmen die umherliegenden Felder und Berge eine blässere Farbe an. Die Blätter stelen gelb von den Bäumen, der Abendrauch der Ortschaften zog sich gedrückt in die Thäler, die dickeren Nebel ballten sich zu Megenwolken zusammen, die Wiesen wurden mit Reif überzogen, und das kalte Bild des Winters stellte sich ein. Nun zog alles wieder in die Städte und Oörser und suchte warme Zimmer und Obdach. Der Allerheiligen Tag war das letzte frohe Fest des Jahres. Der auf ihn folgende Aller seelen Tag, wo für die Abgestorbenen gebetet, und an den Tod gedacht wurde, gab den Sitten

und Gebräuchen wieder einen ernstern Anstrich. Die Altare wurden mit schwarzen Tüchern behanger und ein Katafalk in die Mitte des Sbores gestellt. Die Berwandsten knieeten auf den mit Blumen bestreueten Gräbern ihrer Berstorbenen und der Kirchhof wurde der Ort der öffentslichen Andacht. Dieser Ernst in den Gesinnungen und Gesühlen wurde in der darauf folgenden Adventszeit bis zum Ende des Jahres sortgesetzt, wo dann mit der Geburt Christi ein neues Jahr aus der Ewigkeit hersvortrat.

So wechselte das christliche Jahr in Arbeit und Ruhe, Freude und Ernst, in politischen und religiosen Festen nach dem Gange der Jahreszeiten. Diesem Geiste des haus lichen und öffentlichen Lebens entsprach auch die Gestalt der Kapellen und Kirchen. Jene hatten nur ein Gewölbe und meistens nur einen Altar; diese aber mehrere und in einer mannichfaltigen Zusammensesung. Der ohngefahr dreißig Jahren hat mir ein in der Geschichte und Baufunst des Mittelalters unterrichteter Monch behaupten wollen, daß die sogenannten gothischen Kirchen durch ihre Form und Gestaltung das Bild oder Symbol der allgemeinen Kirchen-, und Reichsversassung haben vorstellen sollen. Da ich beide so eben geschildert habe, so halte ich es nicht für unpassend die Ideen dieses Alterthumssorsschers hier mitzutheilen.

Eine jede Dom = ober Cathebral = Rirche hatte als Symbol der christlichen Gemeinde die Form eines Kreu= zes; wovon der bstliche Balken, als nach Sonnen Auf=

<sup>1.</sup> Die Seweise von tem, was hier über Kirchenbau gesagt wird, fin'et man noch in ben am Rheine hin bestehenden gothisschen Kirchen. Siehe auch Merians Topographic.

gang gerichtet, das heiligthum umfaßte, der westliche den haupteingang, der nördliche und südliche die Nebeneinsgänge eröffnete. <sup>2</sup> Das Ganze der Kirche war in drei hauptregionen abgetheilt, nämlich in den unterirdischen Theil, oder die Todtengruft als Symbol der leisdenden Kirche, den mittleren oder das Schiff, als Symbol der streitenden Kirche, und den obern Theil oder das Gewölbe als Symbol der triumphirensden Kirche. <sup>2</sup>

Un der außern Form des Gebaudes waren befonbers die Eingange und die Thuren merkwurdig. Die Hauptthure oder das große Vortal eröffnete fich auf der westlichen Seite. Es war das Symbol des Einganges in bas zeitliche und ewige Leben. Defwegen mar es auch mit brei Bestellen ober Bilberreiben umgeben, wovon die angerste die Schopfungsgeschichte und die Ge= schichte des alten, die mittlere die Geschichte des neuen Testaments, und die innere die funftige Offenbarung, oder Apokalypse vorstellen sollte. Die Bildfaulen der Patriarchen, Propheten, Apostel und Evangeliften umgaben fie, und eine Menge von Engelsgestalten mit Sarfen und Rauchfässern verherrlichten die Wunder Gottes und der Religion. 3 Ueber dem haupteingange erhob sich das große Dreieck als Symbol der heiligen Dreifaltigkeit, auf beffen Spige ber himmlische Bater faß, und ben Sohn und beiligen Geift berab fendete. In

<sup>1.</sup> Diese Form hatten fast alle rheinische Sauptkirchen.

<sup>2.</sup> So waren die St. Simeonskirche zu Erier und die St. Johanneskirche zu Worms in brei aufeinander gewolbte Regionen abgetheilt.

<sup>3.</sup> Siehe bie Portale gu Strafburg und Borms.

ber Mitte bes Dreiecks war meistens die große Fensterzrose angebracht mit schiner Glasmablerei als Sumbol der göttlichen Vorschung oder Erleuchtung. 2 Die Seiten zurd Nebenthüren galten als Symbole des Einztritts und der Bekehrung aller Völker der Erde von Süden und Norden, von Dsten und Westen.

Reben dem Haupteingange erhoben fich rechts und links bie zwei hauptthurme. Der zur rechten war bas Symbol ber firchlichen poer geistlichen, ber gur linten das ber burgerlichen ober weltlichen Rang= ordnung in bem beiligen Reiche Gottes. Jeder Thurm hatte vier ober auch funf Geschoffe ober Stockwerke mit einer Menge von Saulen und Saulchen aufgeführt. Bon Diesem war an bem rechten Thurme bas unterfte Geschoff bas Enmbol ber Pfarrer, bas zweite bas ber De= danten und Archibiakonen, bas britte jenes ber Bischofe, das vierte und funfte jenes ber Erzbischofe und Primaten. Die Spike bes Thurms war bas Sumbol des Dabstes. Der linke Thurm galt als bas weltliche Seitenstück bes rechten. Sein unterfied Geschoff war bas Symbol ber Schultheißen, bas zweite ber Cent = und Gaugrafen, bas britte ber Bergoge, bas vierte ber Konige, bie Spige bas Enmbol bes Raifers. 2

Noch viel merkwürdiger, als die Erklärung der außern Form, ist jene der innern. Die hohe Kuppel, welche

<sup>1.</sup> Die Fenfterrofen gu Strafburg und St. Denis find bie ichonften und Eunftlichsten.

<sup>2.</sup> Am Munster zu Straßburg ist nur Einer dieser Thurme fertig geworden; am Dome zu Cölln nicht einmal ber Eine. So groß war die Idee.

sich in der Mitte der Kreuzbalten erhebt, : war bas Emmbol der Schopfung ober des Weltalls. Der diefem auf dem Boden entsprechende Plat, Diente zur Predigt und Berfundigung des Wortes Gottes ober der Gefetze. Der hohe Altar war das Symbol der Erlofung. Auf ibm fand ein Erneifix mit feche Leuchtern. In feinem Tabernatel murde bas Beiligste bes neuen Bundes aufbemabrt. Bu feiner rechten stand ber Lesewult fur bas Evangelium, zur linken jener fur die apostolischen Gendschreiben. Der hohe Chor war das Symbol der Seili= gung ober Erleuchtung burch ben beiligen Geift. In ihm ber ftanden bie Gige und Chorftuble für die Stellvertreter und Bater ber Kirche und bes Reichs. Sie waren das Symbol des allgemeinen Willens, Gefetes und Glaubens ber gangen Christenheit.

Die einzelnen sich entweder um den hohen Chor oder rechts und links långst dem Schiffe hin schlingenden Rapellen und Altare galten als das Symbol der besons deren christlichen Gemeinden oder Nationen. Der in den drei Kreuzbalken enthaltene Boden war der Sammelplat für alle, aus allen Welttheilen kommende Bolfer.

Hier haben wir also bas Bild bes von dem kleinen Hausaltare oder ber kleinen Hauskapelle zur allgemeinen Kirche aufsteigenden geistlichen Gebändes, wie wir das vom einzelnen Freihofe bis zum teutscherdmischen Neiche aufstrebende weltliche geschildert haben. Ich will eben nicht sagen, daß es in allen seinen Theilen vollkommen,

<sup>1.</sup> Siehe die zu St. Gereon in Colln und die ber'Abteifirche gu Seeligenstadt.

wie im Ganzen vollendet gewesen sen. Diel weniger will ich behaupten, daß es unserm Zeitalter als Muster aufzgestellt, oder zu seiner Wiederberstellung irgend ein Berzsuch gemacht werden sollte. Es ist jest baufällig oder gar verfallen, und wird, ohne neue Bunder Gottes nicht wieder in seiner alten Form aufgerichtet werden. Allein man müste alle Urfunden und noch bestehende Alterzthümer, ja die Geschichte selbst ablängnen, wenn man es nicht, seiner oft sinstern und grotesten Gestaleung ohnzgeachtet, als das in seiner Art einzige, ja vielleicht größte Werf des menschlichen Geistes ansehen wollke.

Die schwerste Aufgabe bei seiner Gründung war diese, wie man die Kirch en gewalt neben die Reichszgewalt stellen sollte, daß jede nach ihrer Natur auf die andere wirken, aber keine die andere überwältigen konne. Die Pahste Gregorins und Hadrianus und selbst der heilige Bonifacius haben den Bischösen und Priezstern alle dem geistlichen Stande nicht geziemende weltliche Nemter und Berrichtungen untersagt; Karl der Große hatte die Kirchen und Klöster mit Gütern und Borrechten begabt, auch wohl der gemeinen Gerichtsbarkeit der Grafen entzogen, aber in Reichssachen dem Kaiser und Könige als obersten Richter und Regenten unterworfen. In seinen Kapitularien verbot er den Geistlichen die ungebührliche Einmischung in weltliche Händel, und schrieb ihnen einen geistlichen Lebenswandel vor. 2 Auf daß die

<sup>1.</sup> Besonderes Capitul. a 769. Capit. II. a. 811. Inquirendum etiam, si ille seculum dimissum habeat, qui quotidie possessiones suas augere quolibet modo qualibet arte non cessat etc. Rein Pabst ober Bischof kennte so streng und kräftig gegen bie Ausschweifungen ber Geistlichen sprechen, als es Karl in seinen Kapitusarien und Reben that.

Kirche und der Staat in christlichem Einklange erhalten würden, ließ er sogar die weltlichen Fürsten Theil and den Concilien von Mainz und Frankfurt nehmen. Dieser Beschräufungen und Berordnungen obngeachtet, blieben die Geistlichen doch immer noch mächtig genug im Reiche durch ihren Ginfluß und ihre Reichtbuner. Sie waren die Lehrer des Volkes und selbst der Fürsten; sie verwalteten die Stellen der Kanzler und Geheimschreiber; sie gaben ihre Stimmen vor andern Fürsten auf den Reichstagen. Sie, die allein Kenntniß und Wissenschaften besaßen, betrieben die Staatsgeschäfte. Durch sie wollte daher auch Karl auf die Vildung seiner Völker wirken.

Um gleich die zarte Jugend an ein geistigeres Bestrezben zu gewöhnen, legte er bei allen Klöstern und Kirchen, welche er stiftete, Bolksschulen an, und verpflichtete die Geistichen, darin einen guten Unterricht zu ertheilen. Sie mußten das Lesen, Schreiben, die Grammatik, Rhestorik, Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie lehren. Er selbst besuchte öfter diese Schulen, fragte und eraminirte, ließ sich die Aufgaben reichen, und wußte adeliche und bürgerliche Kinder ohne Unterschied zu belohnen und zu bestrafen. Dieser Geist der Thätigkeit erweckte Siser, der Siser wirkte auf Kürsten, Bisches und Weiber.

Bon den Schulen und dem Hofe verbreitete Karl der Große auch die Bildung auf das flache Land und in die Städte. Er schrieb den Verwaltern seiner Königshöfe eigene Gesetze über die Wirthschaft vor. Beinahe alle Arten von Gerreide mußten da gesäet, das schönfte und seltenste Obst gepflanzt werden. Handwerker, Künstler

<sup>1. 3.</sup> B. Kirschen, Tepfel, Birnen, Raffe, Manbeln, Pfire-fichen ze. Capit. de villis.

fammelte er um fie ber, und sie wurden die Lehrmeisier ber benachbarten Stadte und Dorfer. Diesem Beisviele folgten bald die Rlofter und die Kirchen. Schon ber beilige Benedict bat seinen Monden ben Garten = und Keldbau anbefohlen. Die Rlofter Schwarzach, Murbach, Masminster und Weissenburg baueten ben Elfaß und Schwaben, bas Rlofter Lorich die Bergitrafie, St. Alban Die Anboben bei Maing, St. Marimin jene bei Trier, und Geeligenstadt ben Dbenwalb an. In ben Stadten Strafburg, Mainz, Trier, Collin, Borms, Speier, Frankfurt ic. arbeiteten eine Menge ber Runftler und Handwerker, welche entweder von den Romern übrig geblieben ober um die Konigshofe angesiedelt waren. Cben biefen Stadten bewilligte Rarl Jahrmarfte oder Meffen, um ihre Waaren leichter vertaufden zu tonnen. Das Anhrwesen und die Schiffahrt auf dem Rheine, bem Maine, und der Mofel, erleichterte er burch Brucken, Bege, und die Zersprengung der Kelsen am Binger Lode. Um ende lich biefen Unstalten noch mehr Leben und Betriebsamfeit zu geben, wollte er ben Rhein durch die Altmubl mit der Do= man verbinden, wodurch die Erzengnisse seiner und fremder Rolfer von Guben nach Rorden gebracht werden fonnten.

Der Aunstsleiß in Handwerkern und Gewerben wurde durch die Freigebigkeit und Prachtliebe des Kaisers zur schönen Bildnerei erhoben. Es sind und zwar aus den Zeiten der Karlinger wenige Gemählde oder sonstige Gebilde übrig geblieben, indessen beweiset dech Karls Kaiser-Druat, mit welchen noch bis auf Franz II. seine Nachfolger bei der Krönung geschmuckt wurden, und das

<sup>1.</sup> Auf bem Romer zu Frankfurt ift noch bas Bilb Kaifer Leopolds II. in biefem Ornate, von Sidel treu und nach bem Leben gemahlt, zu feben.

Evangelienbuch, welches Abela Karls Schwester an die Abtei von St. Maximin geschenkt hatte, 2 daß die bildensten Künste schon nach Veredlung strebten. Von den Fortsschritten, welche die Baukunst unter Karl dem Großen gemacht hatte, haben wir noch größere Denkmäler zu Mainz, Ingelheim und Achen aufzuweisen. Die in diesen Orten noch bestehenden Bruchsinkse von Gebäuden, Pallässten, Säulen, Gesimsen, Thürmen und Kapitälern sind eben so sprechende Beweise seiner Prachtliebe als seines Baugeistes. 2 Man sagt sogar, er habe viele dieser Gebäude nach den Borschriften des Bitruvi's entweder errichten oder verschönern lassen.

Bei dieser Beförderung der bildenden Kunste bachte er auch auf die Verbesserung der Musik. Alls er im Jahre 787 nach Rom gegangen war, und mit dem Pabste das Diterfest seierte, entstand unter den Sångern der Römer und Franken ein Streit, indem diese behaupteten, besser und schöner zu singen, als jene. Die Römer sagten: sie sängen die Kirchenlieder nach der einfachen Weise, wie sie der Pabst Gregorius gelehrt habe, dagegen hätten die Franken den ursprünglichen reinen Gesang durch Zusätze

- 1. Siehe die Abbitdung davon in Hontheims Historia tre-
- 2. Bon der Pracht des Grabmales der Fastrade redete Brauer und Johannes. Ein Bruchstäck davon sieht man am Eingange in den Doms-Arcungang zu Mainz. Dort sindet man auch im Museum die Kapitäte vom Pallaste zu Ingelheim. In lehterem Orte selbst ist noch eine marmorne Säule eingemauert. Das Bild der Ruinen vom Pallaste sindet man in Schöpflins Ubhandlung darüber in den Actis acad. palat. Die Säulen und andere Denkmäler von Uchen sind wieder aus dem Pariser Museum in diese Stadt zurückzgebracht worden.

und Abanderungen verdorben. Der Streit flieg auf beiben Seiren zu einer folden Erbitterung, bag Rarl ibn burch einen Machtspruch beilegen mußte. » Saat mir boch, « fo fragte er seine Franken, » ift die lebendige » Quelle beffer und reiner als die fleinen Bachleint, » die fich schon weit verlaufen haben? « Alle autworteren bierauf: dan tie Quelle reiner fen, indem die von ihr anslaufenden Gewässer, je weiter sie sich von ihrem Urforunge entfernten, je mehr durch Zusätze von ihrer Reinheit verlieren mußten. » Run « fagte Rarl zu ben Franken, » fo fehrt alfo zu ber Queile bes beiligen Gres » goring gurud; benn ihr habt seine Rirchengefange offen-» bar verstummelt, indem ihr anders fingt, als feine » Schuler. « Der Pabit Sabrian gab fobann bem franfischen Konige, auf beffen Bitte, zwei ber beffen Canger and bes beitigen Gregorius Schule, ben Benedift und Theodor, mit; und verebrte ibm noch nebit biefen, bie Sammlung ber Untiphonen bes Beiligen, fo wie biefer fie nach romischer Urt, namlich mit Buchstabenzeichen, aufgeschrieben batte. Rarl errichtete nach seiner Ruckfunft zwei Hamptfingschulen zu Met und Soiffons, wevon geschickte Lebrer nach Worms und Mainz ausgegangen find. In ben Domfirchen beiber Stadte fand man noch por bem Revolutionsfriege alte Choralbuder, von welchen behauptet wurde, daß sie auf Weisung Dieses Raisers verfertigt worden maren. 1 Auch bei ber Schule zu Et. Allban mußten die Innglinge nach ben Vorschriften bes beiligen Gregorius singen lernen. Gie machten barin

<sup>1.</sup> Eines berfelben habe ich felbst noch gesehen. Es ift aber während ber Belagerung mit ber Dom = Bieliothet zu Daing verbrannt.

merkliche Fortschritte, nur konnten die Teutschen, wie der Geschichtschreiber fagt, die Triller oder die zusammenhängenden und wieder abgestoßenen Tone nicht gehörig hervorbringen, indem ihre noch rauhe ungebildete Stimme die seinen Biegungen oher zerschmetterte, als rein ausdrückte. 2

Um allen diesen Anstalten zur Bildung seiner Bolker einen Mittelpunkt zu geben, wovon sie aus streben sollten, stiftete er an seinem Hofe eine Urt von Akademie, woran die geistreichsten und gelehrtesten Männer seines Reichs, ein Alchuin, Warnafried, Richolf, Eginhard, Engelbert, und andere Theil nahmen. Bon diesen sammelte Ansegis die verschiedenen teutschen Gesetze und Capitularien. Diese wurden die Borschrift der kirchslichen, politischen und gewerblichen Berfassung. Hierauf gab Karl den Tags und Jahrszeiten, wie den Winden, teutsche Nahmen. Er selbst sammelte die teutschen Helden und Bolkslieder. Rhaban und Ottsfried mußeten die teutsche Sprache verbessern, und Ersterer schrieb

- 1. Excepto quod tremulas vel vinnulas, sive collisibiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere francinaturali voce barbarica frangentes in gutture voces, quam potius exprimentes.
- 2. Die Rahmen der Tage blieben noch nach heidnischen Gottheiten genannt, als: Sonntag, Mondtag, Dienstag, Wobanstag ober Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Dthinstag. Die Rahmen der Monate bezogen sich auf die Jahreszeiten und ländlichen Geschäfte, als: Winter= hornung= Kenz= Ofter= Wonne= Brach= Heu= Erndte= herbst= Wein= Wind= und heiligen Monat. Die der Winde waren, Oft, Nord, West, Süd, mit den zwischenwinden, Oftsüd, Südost 2c.

später ein Compendium der Wissenschaften. Eginbard und Nidhard waren Geschichtschreiber, Engelbert und Ottfried Dichter. Karl selbst übte sich in teutschen Auffägen und Gedichten, um seinem Bolk in allem Borsbild zu seyn.

Nichts aibt einer Sprache mehr Wohllaut, und ben feinern Gefühlen mehr Eindrang in das menschliche Gemuth, als die Dichtfunft. Wir haben von biefer Zeit ber freilich feine Gedichte mehr, benn Rarls Sammlung ift felbst verloren gegangen; allein eine Menge von Sagen und Mabreden, welche in der rheinischen Geschichte und Sitte ihren Grund haben. Darunter gable ich die Dies belungen, ben Sornenfiegfried, ben Rofengar: ten, das Rog Banard, die ichone Melufine, die Genofeva, ben ewigen Juden, die Thaten Ros lands, die Liebesgeschichte von Eginhard und Emma, ben Dulin von Maing, ben Schwanen: thurm, ben Maufethurm und ben Rheinete Ruch 8. 2 Wenn biefe Belben = und Spottgebichte, wie Die homerischen, auch erft nachber vollendet wurden, fo beweisen boch die darin vorkommenden Orte und Verso= nen, daß sie am Rheine erfunden waren. Es wird baber nicht überfluffig fenn, bier einige Bemerkungen über bie teutsche Sprache und Bolfslieder einzurücken.

Als die Romer an den Rhein kamen, fanden sie die biesseits wohnenden Bolker noch auf der ersien Stufe der

<sup>1.</sup> Giebe beffen Schriften.

<sup>2.</sup> Zu biesem Spottgebichte gab vermuthlich ber liftige Graf Rhein harb ober Reigner Unlaß. Daher auch noch bas franzbe sische Bert Renard. Bielleicht findet man jest in ben Peidelberger Handschriften beren mehrere.

burgerlichen Bilbung. Ihre Sprache glich baher ber Einfalt ihrer Bedürstisse. Wir baben durch die römischen und griechischen Geschichtschreiber kaum einige teutsche Wörter, und diese entstellt erhaiten, i obwohl sie schon von teutschen Gesehen und Bardenliedern reden. Erst unter der franklischen Herrschaft, und besonders der Karlinger, erbalten wir darüber einigen Aufschluß. Bermuthlich hatten die alten Heermanner (Germanier) nur für solche Gegenstände Wörter, welche einem jeden in die Angen fallen und die einfachsten Berrichtungen des Leibes und Geistes ausdrücken sollten. Die meisten Hauptwörter blieben daher einsplieg und mit einem oder zwei Mitlaustern geendigt.

Auch die Beis, Bors und Bindeworter tragen noch diese einspliege Einfalt, 3 und selbst die Zeitworter haben wenigstens eine einspliege Burzel. Da aber die Abandezungen der Zeit auch Abanderungen in den Sylben nöthig machten, so unterschied man sie entweder durch einen Borsoder nachgesetzten Beiklang, + oder man veränderte auch nur den ursprünglichen Selbstlauter in der vergangenen Zeit.

<sup>1. 3.</sup> B. Hertha statt Erbe, Mannus statt Mann, Rhenus statt Rhein, Nicaris statt Neckar, Adeiburgium statt Aeschens Jurg 2c.

<sup>2. 3.</sup> B. Mann, Frau, Magd. Knecht, Haus, hof, Stuhi, Tifch, Schwert, Spieß, Sonn, Mond, Stern, Berg, Fluß, Herz 2c.

<sup>3. 3.</sup> B. stark, ked, froh, streng, wild, groß, klein, bid, rund, zu, mit, nach, vor, und ec.

<sup>-4. 3.</sup> B. liebte, geliebt, lebte, gelebt 2c.

<sup>5. 3.</sup> B. gehe, ging, ftehe, ftand, hebe, hob 2c.

Bei Bortern, welche eine Eigenschaft ober einen ichon abgezogenen Begriff andeuten follren, fette man bei ben Sauptwortern bie Gulbe beit, feit, thum, fcaft, ung 20., 2 bei ben Beiwortern die Gulbe lich, ig, fam, bar 2c. 2 bingu. Die Worter, beren Gegenstände man erft von den Romern batte fennen lernen, nahm man auch von ber romischen ober lateinischen Sprache auf. Indeffen ift es bech auffallend, daß man in der teutschen Eprache jo viele lateinische Worter von den naturlichften und gemeinsten Dingen und Berrichtungen antrifft, 4 ba fie dech wieder so reich an eigenen Wortern ift, welche schon einen boben Grad von Berftandes = und Gemuths: bildung voraussetzen. 5 Man feinte sogar behaupten, baß, außer ber griechischen, sich in keiner andern Sprache philosophische und poetische Gegenstände so bestimmt ausbrucken laffen, als in ber teutschen. Es ift baber zu vermuthen, daß viele temiche Worter emweder durch ben langen Gebrauch ber lateinischen Sprache unter ben Romern verdräugt, oder auch durch Uebung im Nachbenfen erst fpåter bervorgebracht wurden. 6

i. Klarheit, Empfindlichkeit, Reichthum, Graffchaft, In-

<sup>2. 3.</sup> B. friedlich, ewig, mannbar, ehrfam 2c.

<sup>3. 3.</sup> B. Tiger, Lowe, Korper, Pallaft, Rette, Kammer ac.

<sup>4. 3.</sup> B. Nasus, Nase, Auris, Ohr, Barba, Bart, Dens, Jahn, Oculus, Auge, Ego, Ich, habere, haben, stare, stee hen ec.

<sup>5. 3.</sup> B. Verstand, Bernunft, Wib, Begriff, Cemuth, Empfinbung, Vild, Gemiffen, Geift, Seele, Aunst, Lied, Saite, Pfeife, Weben, Spinnen, Tanzen 2c.

<sup>6.</sup> Bicte alte teutsche Berter find jeht aufer Uebung getom: men, j. B. Selte, Recten, Bolb, ftatt Giffet, Solb, Leib ze.

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen über die geschichtliche Bildung der teutschen Sprache, wird es wahrscheinlich, daß die alten Bardenlieder, wovon Tack tus spricht, jenen noch einfältigen Poessen geglichen haben, welche man in den Büchern des Moses oder bei den Aras bern antrifft. Liebe, Krieg, Schmans, Jagd, Götter und Helden waren die Gegenstände ihres Gefanges, und dieser erklang in einspldigen harten oder lieblicher gebilderen weichen Worten stark und frästig in dem Herzen der Heermanner. Ossan und die nordischen Sagen, welche wir jetzt in Uedersenungen erhalten, mögen darüber einigen Ausschlaß geben. So famen sie auf Karl den Großen und Ortspried, als beide die Sprache verbessern und ordnen wollten.

Wenn man die Bruchfinde, welche Schilter gefammelt hat, mit einander vergleicht, so ergibt es fich, bak man zu der Zeit weder über die Auswahl noch die Ausfprache ber Worter fefte Borfchriften hatte. Gin Theil ber teutschen Bolfer hatte schwanfendere, ein anderer bestimmtere Ausbrücke in Uebung gebracht. Gin Theil fprach, wie heute noch, die Borter bart und mit vielen. ber andere gart und mit weniger Mitlautern aus. Co finden wir einen großen Unterschied, sowohl im Schreiben als Aussprechen, zwischen Chlodwig und Lui. Beinrich und Beinei, Magdthild und Mabthilde, Abelbeid und Abeleide, freundlich und freundli, empfangen und emfaben ic. Der Bobllaut ber lateinischen Sprache burch ihre Endungen mit Gelbstlautern brachte bie teutschen Sprache verbesserer vermuthlich babin, daß sie ben einsplbigen, mit mehreren Mitlautern geendigten Bortern ober Ramen. ale Dtt, hatt, Bonn, Lieb, Conn, Berth ic. noch einen Gelbstauter beifetten, woraus bann die beffer

lautenden Rahmen Otto, Hatto, Wonne, Liebe, Conne, Werthe zc. wurden.

Besonders erhielten die weiblichen teutschen Nahmen einen süßen Wohlflang, als Bilehilde, Brunehilde, Swanehilde, Rosemunde, Rosewiethe, Ade-laide, Runegunde ic. Ob davon die Liebe der Mansner oder das Zartgefühl der Weiber die Ursache war, läßt sich nicht mit Gewisheit sagen; vielleicht beides zugleich. Bald sing man auch an, durch Beränderung oder Weglassung von Mitlautern die Aussprache sanfter zu machen; wie Hessen statt Chatten, emsahen statt empfangen, Ida statt Eticha, entlahen statt entlassen ie.

Indessen hatte man über alle diese Fügungen noch keine bestimmte Regeln. Da man vor Karl dem Großen in der teutschen Sprache weder gelesen noch geschrieben hatte, so mußten diejenigen in große Verlegenheit kommen, welche darin die ersten Versuche machten. Daber sindet man in den alten teutschen Bruchstücken noch ein unbestimmtes Gemisch von Wörtern, Vuchstaben, Schreibarten und Säßen. Dieses mußte am Rheine um so auffallender gewesen senn, weil dieser Fluß lange als die Grenze von Gallien und Teutschland, und folglich der lateinischen und teutschen Sprache angesehen wurde. Als Beweis davon können und zwei der altesten Bruchstücke dienen.

» In Gobes Minna und durch tes Christianes Folches und unfre Bedhero Gehaltnise fon thesemo Dage framordes so fram so wie Got Gewizin und die Mahd fürgibit, so halt ich diesen meinen Bruoder:

Pro Don amur et pro christian poplo et nostro commun salvement dist di en avant, in quant Deus savir et podir mi dunat, si salvarai en scit meon fradre Harlo. « Un diesem Bruderschwure sieht man, daß sich zu der Zeit die christische oder frankliche Welt in die lateinische und teutsche Sprache getheilt habe. Aus jener ist hernach die portugiessische, spanische, französische, italienische und zum Theil auch die ungarische und englische, aus dieser die hollandische, danische, schwedische und wieder zum Theil die englische hervorgegangen. Viele lateinische Wörter mögen dadurch in die teutsche, viele teutsche in die lateinische ausgenommen worden senn, wie zum Beispiel Rase, Ohr, haben, stehen ze. von Nasus, Auris, habere, stare etc., und wieder Forêt, Guerre, Epéron etc. von Forst, Wehr, Sporn ze.

Un dem andern Bruchftucke bemerkt man deutlich, daß die ersten Sprachverbesserer oder Dichter einen gewissen Wohllaut, entweder durch Weglassung von Mitsautern, oder Zusatz von Selbstlautern, haben hervorbringen wollen. hier folgt es:

» Ludewig ther Schnello Des Wisdomes Bollo Dr Destrichi richtet all so frantono Konig sall Themo sie immer heisi In solide gemeine. «

Diese ersten Versuche, die teutsche Sprache durch die Dichtkunst zu verbessern, gelangen jetzt um so mehr, weil an den Arbeiten der kaiserlichen Hos-Akademie selbst Karls Gattinnen und Töchter oder andere edle Frauen Theil nahmen. Da dieser rastlose Fürst auch mitten in dem Kreise seiner Familie und Freunde auf die Vildung seiner Bölker bedacht war, mussen wir ihn auch bis in seine Pallaste von Ingelheim, Worms und Frankfurt begleiten, und von seinem häuslichen Leben eine kurze Schilderung

geben, weil biefes auf fein offentliches keinen geringen Ginflug hatte.

Seine Kinder, fagt Eginhard, hielt er fur gut, fo gu erzieben, daß fowohl die Cohne als die Tichter in allen freien Runften, beren er fich felbit febr befleiftigte, unterwiesen wurden. Erstere ließ er, sobald es ihr Alter gestattete, nach ber Franken Urt, bas Streitrog tummeln, und in Waffen und Waidwert fich üben; die Tochter aber mußten fich ans Wolleweben gewöhnen, auch ben Rocken und bie Spindel fleißig bandhaben, damit fie nicht int Müßiggange dahin lebten, und zu jeder Wohlanftanbigfeit gebildet waren. Er batte, obnerachtet feiner baufigent Kriegs : und Friedensgesichafte, einen fo reutschen Gimt fur Freundschaft und Sauslichkeit, bag er babeim niemals gur Tafel ging, oder anderwarts eine Reife unternabm, ohne von feinen Kindern und Freunden begleitet zu fenn. Auf Reisen ritten ihm bie Cohne meiftens jur Geite; Die Tochter aber folgten ihm, von einer ausgesuchten Leib= wache umgeben, nach. Da biefe Fraulein febr ichen von Angesicht waren, und von ihm gang besonders geliebt wurden, so mag man sich nicht wundern, wenn er keine berselben, weder irgend einem der Seinigen, noch ber auswartigen Fürften gern gur Che gab: vielmehr bat er alle bis an seinen Tod bei sich im Sause behalten, unter bem Borgeben, baß er des Zusammenlebens mit ihnen nicht enebebren konne; worüber benn auch er, ber fonft fo glucklich, bes Miggeschicks Besartigkeit erfahren, welches er indessen verhehlte, als ob von ihnen nie eines Fledens Argwohn entstanden oder bofer Leumund ruchbar geworben.

Diese lettere Stelle scheint besonders Rarls zwei Gemahlumen, hilbegard und Fastrade, und feine

quei Tochter, Bertha und Emma zu betreffen. Bon ber Erftern ergablen bie Jahrbucher bes Alofters gu Rempten, mas fie gestiftet, folgende Sage. Rarle Rebenbruder, mit Rahmen Taland, welchen fein Bater Dipin mit einer Beischläferin gezeugt batte, entbrannte mit beftiger Liebe gegen Silbegarden, und, ba ber Ronig mahrend bes Cachsenfrieges abwesend mar, erklarte er ofter und bringend ber edlen Frau seine frafbare Leidenschaft. Sie wies ihn aufänglich mit fauften, bamt mit harten Worten ab; aber weder Belehrung noch Drobung fonnte seine Zudringlichkeit milbern. Da schien die Konigin enblich feiner Bitte nachzugeben. Gie bestellte ihn in ein beimliches Gemach, wo beibe weber gehort noch entdeckt werden kounten. Taland komite kaum bie Stunde erwars ten, wo er feine Leibenschaft zu befriedigen hoffte. Er trat mit seiner geliebten Sildegard in bas Gemach; aber Faum war er weiter vorgedrungen, als biefe fich schnell aurucken, die Thure verschloß, und ibn fo mit Gefangenschaft und bei schlechter Speife seine Ungucht buffen ließ.

Alls Karl von seinem Feldzuge zurücksehrte, bat der Wollüstling die Königin inständig, ihn doch des Gefängenisses zu entlassen, weil er sonft in Gefahr stünde, wegen seines Berbrechens das Leben zu verlieren. Die gute Fürstin bewilligte ihm die Bitte. Er aber, statt darob Reue und Dankbarkeit zu änsern, ging dem Könige entgegen, und beschuldigte die Königin des Lasters, dessen er sich so freventlich schuldig gemacht hatte. Karl liebte Hildegarden ausnehmend; seine Liebe verwandelte sich aber in Sisersücht und Nache, als er von ihr so schändliche Berbrechen hören mußte. Er gab sogieich den Besehl: daß man ihr erst die lüsternen Augen ausstechen, dann sie hinrichten solle.

Gin fo graufames Urtheil erfullte bie Ritter und hofleute, weiche Silbegarbens Gute und Buchtigkeit taum: ten, mit Entfegen und Mitleid. Giner barunter, welcher fie vorzüglich schatte, faßte ben Emichluß, es tofte, mas es wolle, sie zu retten. Er schlich sich bewaffnet und geruftet zu dem Dete, wo das Urtheil vollzogen werden follte, und da die Henker eben zu der graufamen hinrichtung hand anlegen wollten, sprang er mit jemen Reifigen aus dem hinterhalte bervor und befreiete die unschuls big Berbammte. Damit aber ber Ronig befriedigt werben mochte, ließ er einem hunde bie Augen aussiechen, und bieselben als einen Beweis bes vollzogenen Urtheils nach Sofe bringen. Rach ber Befreiung entflobe bie Königin nach Rom, wo sie verborgen lebte, und, ber -Aranter und Arzeneien fundig, Armen und Kranken mit ihrer Kunft Beiftand und Gulfe leiftete. Taland aber fing an zu erblinden, und fahlte nun die Strafe, welche ber eblen Fürstin jugedacht mar. 2118 Rarl im Sabre 773 nach Rom ging, jog auch ber blinde Seuchler mit ihm, in der hoffnung, daß er in einer fo weltberübmten Stadt vielleicht Beilung finden mochte. Er befragte bie geschicktesten Verzte, er brauchte bie vorgeschriebenen Seilmittel, aber alles fruchtlos. Da rieth man ihm bie Runft ber unbefannten Frau an; und er eilte zu ibr, um Gulfe au erbitten. Silbegard erfannte sogleich ihren schändlichen Reind und Berleumder. Richts bestoweniger war fie fo großmuthig und glucklich, daß fie ihm nicht nur bas Geficht, fondern auch Berzeihung gab. Raum hatten ber Konig und ber Pabit die wunderbare Beilung gebort, als fie fogleich begierig wurden, die fonderbare Frau gu feben, welche fie bewirft hatte. Gie erichien auch vor beiden; und Rarl fuhr in Erstaunen gufammen, als er

seine todigeglaubte Gattin wieder erblickte. Hisbegard erzählte hierauf die gauze Geschichte ihrer Unschuld, ihrer Nettung und Flucht. Karl drückte sie mit Tbränen der Reue und Freude an seine Brust und verdammte seinen schändlichen Bruder sogleich zum Tode; aber die Königin, welche diesem das Gesicht wiedergegeben hatte, verschaffte ihm auch des Kaisers Gnade. Der Pahst, eine solche Großmuth bewundernd, segnete das glückliche Paar, und nannte beide die Großen. Nach ihrer Rücksunst aus Italien stiftete sie das Kloster zu Kempten, um Gott für den wunderbaren Beweis ihrer Unschuld zu danken.

Nicht so heilig und gut, wie Hildegard, war des Raifers britte Gemablin Faftrade. Ihre Geschichte gibt einen neuen Beweis, daß gute und fromme Beiber, feibit von großen Männern, nicht so geliebt werden, als liftige und gefalliuchtige. Mit ausnehmender Schönheit begabt und in ben Runften ber Bublerei geubt, hat fie ihrem Gatten bei Sofe manden Berdruß, im Reiche gefährlichen Aufrubr bewirft. Nichtsbestoweniger wußte sie burch ihre Reize sein Berg so gewaltig an sich zu fesseln, daß er and noch nach ihrem Tode ihre schon faulende Leiche nicht von fich laffen wollte. Man fann fich leicht vorftellen, daß der Geruch und die Ausdunffung eines in Moder fibergehenden Rorpers ben Bifchofen und Sofleuten nicht angenehm war, welche ber Geschafte und bes Dienstes wegen um die Person des Raisers senn mußten. follen daher alle nur mogliche Troft = und Ueberredunge= funfte angewendet haben, um ihren traurenden Berrn zur Bestattung berfelben zu bewegen. Da ihnen biefes aber nicht gelingen wollte, nahmen sie ihre Zuflucht zu Lift und Aberglauben, welcher bei einem Liebenden um fo mehr Gingang findet, als feine Einbildung ohne das ichon erhohet ift. Sie schrieben bie natürliche Neigung Karls gegen ben Abrper seiner geliebten Gattin unnaufrlichen Zauberkunften zu, und bewegen endlich den Kaiser entweder durch Schaam oder Aberglauben dahin, daß er bie Verftorbene von sich entfernen ließ.

Daber entstand das Mahrchen: Karl habe erst, nachs dem der Erzbischof von Mainz einen in ihre Haare gestocktenen Ring entdeckt und heimlich weggenommen hatte, erlaubt, daß man Fastradens Leichnam von Frankfurt, wo sie 794 verschieden war, nach Mainz sübren durse. Sie wurde in die Abrei zu St. Alban begraben und der Kaiser ließ ihr da ein herrliches Grabmal errichten. Davon wurde nach der Zerstörung desselben noch ein Stein gerettet, und links beim Eingange in den Kreuzgang des Doms eingemauert. Dieser ist, wie seine Imsschrift, sehr schlecht. Bermuthlich war er nur die Decke ihres Grabes. Aber das Grabmal selbst soll, wie der trierische Geschichtschreiber Brauer berichtet, von weißem Marmor mit Gold und Vildsäulen geziert und mit folgenz der Innschrift errichtet gewesen sen.

Eingescharrt ruhet allhier Fastradens welkende Leiche, Welche der schreckliche Tod, da sie noch blühte, gemäht.

Selbst eine Fürstin war sie mit dem mächtigsien Fürsten vermählet.

## 1. Man kann fie jest noch lefen. Gie lautet :

Fastradana pia Caroli conjunx vocitata. Christo delecta facet hoc sub marmore tecta. Anno septingentesimo quarto, quem numerum metro claudere musa negat. Rex pie, quem gessit virgo, licet hic cinerescit spiritus hacres sit patriae, quae tristia nescit.

Aber als himmlische Braut ist sie jest ebler noch. Uns ist von ihr der bessere Theil, der König geblieben. Ihm geb' der gutige Gott längeres Leben, als ihr.

Auf die Urt hatte Rarl Kastraden gur Erde bestatten laffen, allein er faßte nun, wie das Mabrchen fagt, eine folde Liebe zu bem Erzbischof von Mainz, welcher den Zauberring zu sich gesteckt hatte, daß er nicht mehr ohne beffen Umgang fenn konnte. Diefer unnaturlichen unchriftlichen Zauberei zu entgeben, warf endlich ber Erzbischof ben Ring in die Gemaffer zu Achen, und glaubte bamit bem Teufelöspiele ein Ende zu machen; aber Rarl fühlte fich jest auch zu biesen Babern bingezogen, fo bag er bort einen Pallast anlegen und eine Stadt grunden ließ, wo er bis zu seinem Tode mit Liebe verweilte. Gin folches Mabreben mar in einem Zeitalter, worin man an Liebestrante und Zaubereien glaubte; leicht unter bas Polf zu bringen. Das naturniche und geschichtliche bas von aber ift: daß Rarl nach dem Tode feiner geliebten Fastrade alle die Orte vermied, welche ihm eine traurige Rückerinnerung an ihren Berluft verursachen konnten. Er verließ daber die Pallafte von Ingelheim, Mainz, Worms und Frankfurt, worin er zuvor fo gluckliche Stunden mit ihr verlebt hatte, und ließ sich fern von benfelben einen neuen zu Achen erbauen, wo die Baber und andere Gegenstände feinem Alter Starte und Zerftreuung gaben.

 Inclita Fastradae Reginae hic membra quiescunt, de medio quam mors rigida flore tulit.
 Nobilis ipsa viro conjuncta et jure potenti est: sed modo coelesti nobilior thalamo.
 Pars illi melior Carolus rex ipse remansit;
 Cui tradet mitis tempora longa Dens. Daber sinden wir ihn auch nach dem Tode der Fastrade beständig in Uchen. Sein Sbrgeiz wat an die Stelle der Liebe. Mit fast orientalischer Pracht lebte und starb er in dieser neuen Kuiserstadt. Soviel von den Liebesgesschichten seiner Weiber, nun auch noch Erwas von seinen Töchtern.

Es war gang naturlich, bag bieje jungen Kurftimen beständig an dem Sofe des liebenden Baters gurudgehals ten, und, von einer artigen Gesellschaft gebilderer Danner umgeben, ihr Berg lieber an einen geiftreichen Dichter ober Geschichtschreiber hingaben, ber ihre Liebe erwiedern ober ihre Schönheit besingen konnte, als an einen roben Kurften ober Krieger, von welchem fie nichts als Schlachtruf und Jagbgeschrei borten. Der Umgang mit gebilbeten Mannern murbe noch gefährlicher für garte Beiberfeelen, weil damit zugleich der Unterricht verbunden war-Die Lehrstunden wurden von keinem Fremden gestort: bas beimliche Zusammensenn fogar Pflicht; mit ben Kenntniffen des Lehrers schlich sich zugleich das Gefühl seiner Portrefflichkeiten in das Herz, und die wechselseitige Sochachtung, welche aufänglich ben Unterricht begleitete, vermandelte sich nach und nach in die glubendfte Liebe. Co geschahe es dann, daß, wie die Heloise in einem abnlichen Kalle fagt, ftatt in die Bucher zu sehen, verstohlene Blicke gewechselt; ftatt ber Sittenspruche, Liebeserklarungen vor= gebracht, und fatt Lehren, Ruffe ertheilt wurden. Bon ber Bertha ift es gewiß, daß fie mit bem Engelbert beimlich verbunden, den berühmten Geschichtschreiber und Staatsmann Reidhart erzeugt habe. Emma war bie in so vielen Romanen und Schauspielen besungene Geliebte des Eginbard felbft. Gie ju iconen, mag er vielleicht über Karls Tochter so gebeinnisvoll geschrieben, und ihr hernach, um das Gebeimnif seiner Liebe zu decken, den süssen Rabmen Imme oder Biere gegeben haben. Indessen bleibt es doch immer auffallend, daß er in Karls Lebensbeschreibung, worin er alle Weiber, Rebsweiber und Kinder desselben mit Nahmen nennt, dieser allein nicht gedenkt. Auch in den Briesen, welche er nach ihrem Tode an seinen Freund, den Ubt Lupold, geschrieben, und worin er ihren Berlust so sehr beklagt hat, sinden wir keine Spur, daß sie Karls Tochter gewessen sen, Da aber beider Liebenden Gebeine noch in Seligenstadt ausbewahrt und verehrt werden, und die Berswandsschaft sowohl in den Jahrbüchern dieses Klossers, als auch in jenen von Lorsch behauptet wird, so will ich die Sage davon, wie ich sie dort in Schristen und alten Bistern gefunden habe, ansühren.

Eginhard wurde von Karl dem Großen an den Hof gerusen, und, wie er von sich selbst sagt, dort auf Beschl des Kaisers erzogen. Es scheint, daß er einer von des Fürsten Lieblingen war, und in geheimen Staats und Hausgeschäften von ihm gebraucht wurde. Diesem zusolge übertrug ihm auch der Kaiser die Geisesbildung seiner Tochter Emma. Die Lehrstunden verwandelten sich aber unter den jungen Leuten in Schäferstunden, und die täglichen Besuche, welche des Unterrichts wegen gestattet waren, zulest in nächtliche, wo man die Liebe kostete. Wenn man nun bedenkt, daß, wie die Sage geht, diese Lehrstunden meistens in dem Pallaste zu Ingelheim vergenommen wurden, wo die schöne Katur auch ohnedies zu Liebe begeistert, so wird es einen jeden

<sup>1.</sup> Der grundliche Geschichtschreiber, herr Pfarrer Dahl, wird barüber eine eigene Abhandlung liefern.

Kenner bes menschlichen Herzens nicht befremben, baß zwischen Eginhard und Emma nach und nach das innigste Liebesverständuiß entstanden sep.

Der heransommende Winter mochte die heimlichen Zusammenkunfte noch wünschenswerther gemacht haben. Man konnte sich nicht mehr so oft in den Garten oder bei den Spaziergängen sinden; die Zelt der Lehrstunden war bestwäntt und auch einem fremden Besuche leichter ausgeseszt; man dachte daher auf andere Mittel, die heimliche Liebe zu pflegen, und Emma's Verblendung ging so weit, daß sie dem Geliebten bei Nachtzeit den Zugang in ihr Schlafzimmer gestattete.

So lagen sie einmal in Liebe versunfen, einander in den Armen, und merken nicht, daß während der Nacht ein dicker Schnee gefallen war. Sie erschracken daher hochlich, als sie bei dem Abschiede den ganzen Schloßbof damit bedeckt fanden, wodurch Eginhard zu seiner Wohnung zurückgeben mußte. Die Furcht, durch die männlichen Anstapfen, welche nächtlicher Weile aus der Frauen Zimmer getommen sehn würden, entdeckt zu werzben, brachte die beiden Liebenden in die größte Berlegenzheit. Sie fannen und dachten allen Mitteln nach, wodurch sie ihr fühnes Unternehmen verbergen könnten. In dieser Angst nahm die entschlossene Kaiserstochter ihren Geliebten auf den zarten Rücken und trug ihn also durch den Schloßhof nach seiner Wohnung.

Zum Unglück war Kerl ber Große burch Staatsgefchafte noch wach erhalten, und sahe von seinem Fenster herab die settsame Gruppe der beiden Liebenden durch den Hof wallen. Bei dem Scheine der Sterne und bes Schnees erkannte er seine Tochter. Wäthend wollte er fogleich das Verbrechen mit dem Tode strafen, allein balo beschnftigte ihn wieder vaterliche Liebe und Besonnenheit. Um andern Tage ließ er ein Psalzgericht ansagen, wobei auch Eginhard als Schreiber und Richter zugegen seyn mußte; und trug demselben die Frage vor: » Das der» jenige für eine Strafe verdieze, welcher des Kaisers » Tochter geschändet und nächtlicher Weile versührt habe. « Diese versängliche Frage seste die Richter und Hößente in große Berlegenheit, denn sie vermutheten irgend ein am Hose selbst begangenes Verbrechen. Sie zögerten und schwankten daher mit ihrem Urtheile, und überließen es am Ende dem Kaiser und Bater, hierin selbst zu sprechen. Als nun auch die Neihe zur Ubstimmung an Eginhard kam, und er aus der Frage sein eigenes Verbrechen erkannte, sprach er sest, aber bescheiden: Er ist des Todes schuldig.

Der Raifer gerührt burch die Rene seines Lieblings und die verzweifelte Lage seiner Tochrer, ließ das Gericht auseinander gehen, und verbannte heimlich beide Liebenden von seinem Hofe.

Getröstet durch eine so edelmuthige Behandlung, und gestärkt durch eine ausserventliche Liebe waren die beiden Bertriebenen auch noch in ihrem Elende glücklich. Dort, wo man an dem schönen Ufer des Mains die reizenden Gebirge des Freigerichts erblickt, ließen sie sich häuslich nieder und trieben eine fleine Birthschaft für Reisende und Schiffer. Nachdem sie eine lange Zeit in häuslicher Liebe und Glückseligkeit zugebracht hatten, verirrte sich Karl der Große auf der Jagd zu ihrer Hütte, und bat sich von ihnen ein kleines Imbs aus. Die beiden Liebenden erkaunten sogleich den königlichen Bater, ihm aber blieben sie durch die entstellten Gesichtszüge und die gemeine schlechte Kleidung verborgen. Während dem also der

Kaiser sich mit seinem Gesolge unterhielt, waren Egins hard und Emma zur Küche gegangen, und lestere kochte ihm mit vieler Geschicklichkeit seine Lieblingsspecife. Uts nun der Tisch säuberlich gedeckt und die Schüsseln aufgestragen waren, setzen sich die hohen Gäste darum her, um sich gütlich zu thun. Wie sehr aber erstaunte der Kaiser als er auf dem ländlichen Tische einer armen Landwirthin ein königliches Gericht fand. Durch diesen sonderbaren Fall ausmerksam gemacht, erkannte er endlich in ihr seine verdamnte Tochter. Emma und Eginhard warsen sich ihm zu Küßen, und im höchsten Gesühle der Baterfreude ries er aus: Selig sey die Stadt genannt, wo ich Emma wieder fand.

Der Kaiser schenkte hierauf beiden Liebenden viele Guter um den Ort ihres Ausenwhalts und bis zum Spessarr und Odenwald hinauf. Sie lebten da nech eine Zeitlang glücklich, aber ihr Kind konnten sie nicht am Leben erhalten. Nach dem frühen Tode der Imma stiffete Eginhard an dem Orte ihres Ausenthalts ein Moster, und schenkte demselben, was er von Karl erhalten hatte. Noch sieht man dort in der Kirche ein herrliches Grab, worin die Asch beider Liebenden ruhet. Den Sarg aber, worin sie Asch beider Liebenden ruhet. Den Sarg aber, worin sie aufänglich beigesetzt waren, hat der Graf von Erpach erhalten, weil dieser den Eginbard unter seine Uhnen zählt.

Aus diesen Familienjagen sieht man, daß Karl der Große in seinem Hause nicht die Strenge und Ordnung eingehalten habe, wie in seinem Heerbanne und seinem Reiche. Uebrigens lebte er unter seiner Familie und seinen Freunden sehr mäßig und angenehm. Sowell seine gewöhnliche Keidung als Gastmäler waren nach frantischer Art, einsach und pruntlos. Jene bestand größtentheils aus den Werken seiner Töchter, diese aus den Erzeug-

nissen seiner Meierhöse. Er hatte einen großen, starken Körper und Kopf; ein einnehmendes und zugleich Shrfurcht gebietendes Augesicht. Er brachte sein Alter auf zwei und siebenzig Jahre. Er starb zu Uchen im Jahre 814, und wurde dort mit kaiserlicher Pracht begraben.

Co war Rarls bes Großen offentliches, fo fein bansliches Leben. Die Geschichtschreiber haben seine Regierung und seinen Charafter entweder zu viel erhoben, oder zu viel berabgesett. Einige stellen ihn unter bie Bahl ber größten Fürsten, ja der Beiligen, andere unter jene ber größten Tirannen. Wenn man feine Ruhm = und Erobes rungefucht, fein unwurdiges Betragen gegen feinen Bruder und den Ronig der Longobarden, feine hauslichen Unord= nungen und Liebesgeschichten betrachtet, fo mirb freilich ber Glang seiner Thaten febr verdunkelt. Wenn man aber auf ber andern Seite überlegt, bag biefer Rurft, unter einem noch halb wilden Bolfe geboren und erzogen, ohne Bildung, ohne Unterricht, ohne Borarbeit, aus eigenem Untriebe und Berftande, der wiedergebornen Welt Gefete, Berfaffung, Runfte, Wiffenschaften und Religion gegeben, und ein Reich gestiftet babe, welches, wie Montesquien fagt, felbst in seiner Abartung noch bie Form ber besten Berfassung in sich trug; fo wird man bekennen muffen, daß diefer Kurft eine ber merkwurdigften Erscheinungen in ber Weltgeschichte war. Die Reiche des Rebufadnezar, Cyrus, Alexander, Cafar und Mohamed find aus gertrummerten, entnervten Bolkern hervorgegangen, und haben sich auch wieder in Bertrummerung und Entnervung aufgeloft; aber Raris bes Großen beiliges romische Reich war auf aufolibenbe teutsche Stamme, und eine aufblühende neue Religion

gegründet; darum hat es sich auch bis auf unsere Zeiten, mit veränderten Formen, unter dem Nahmen der Christenheit oder des heiligen romischen Neichs, erbalten. Nur eine alles zerstörende Anarchie, oder ein alles fressender Despotismus konnte es in unsern Zeiten erschütztern, indem man wähnte, es auf seine ersten Grundsätz zurückzuführen.

Rarls des Großen Staatsgebaube mar groß, fubn und berrlich angelegt, aber es bedurfte eines Beiftes, wie des seinigen, um es auszuführen. Was der felt= fame Kurit in teutschem Sinne entworfen batte, vollenbeten nach seinem Tode die Vabste im romischen. Der beilige Bonifacins batte icon burch die Berbindung, welche er in Rom anknupfte, dem romischen Sofe die Kaben in die hand gegeben, wodurch biefer das farolingische Gebäude nach seinem Ruten binleiten konnte. Bald bierauf verbreitete beffen Nachfolger auf dem beiligen Stuble zu Mainz, ber Erzbischof Richulf, jene Defretalen unter ben teutschen Bolfern, welche bie pabiliche Gewalt über die faiserliche erheben sollten. Go murde bas beilige teutscheromische Reich, was Rarl ber Große vom Rheine ber grunden wollte, ein lateinischeromisches, was die Ronige der Erde bandigte. Rarl fabe am Ende feines lebens felbst ein, bag ber ungeheure Staatstorper, ben er mit so viel Muhe erobert, aus so vielen Bolfern gebildet hatte, nicht wohl von einem herrscher unmittelbar geleitet werden konne; er theilte daber bas große Reich burch fein Testament unter feine Cobne, und nur Giner davon follte Oberherr und Kaifer fenn. Gie ftarben aber por ihm alle, bis auf Einen, und dieser war nicht fabig, bas Gange gu erhalten.

In ruhigern Zeiten wurde Karls Sohn und Nachfolger, Ludwig der Milde, ein vortrefflicher Regent
gewesen sehn, aber unter den noch roben und kriegerischen
Franken erscheint er als ein schwacher Fürst. Was sein
Vater durch die Kraft seines Geistes zusammen gehalten
hatte, wollte er durch Liebe und Wohlthaten verbinden.
Seinen bedrückten Unterthanen gab er Schutz und Erstattung, den Geistlichen und Kirchen schenkte er Güter, den
Grafen und Herzogen Leben, seinen Sohnen Königreiche,
allein- da er, wie sein Vetter Nithard so richtig sagt,
feinem etwas abschlagen konnte, hat er das Reichsgut in
Privatgut verwandelt, und das gemeine Wesen zu Grunde
gerichtet.

Die nachtheiligste Aleukerung seiner Gute war zuverslässig die, daß er sein Reich schon bei Lebzeiten unter seine drei Sohne vertheilte, und dadurch den Grund zur künftigen Berwirrung im Staate und seiner Familie legte. Er wollte dem Beispiele seines Baters nachsolgen, und gab seinem altesten Sohne Lothar Italien mit der Kaisers wurde, Pipin sollte Aquitanien oder Gallien, Ludwig Baiern oder Teutschland erhalten. Er glaubte dadurch sowohl die Brüder als die Nationen zu beruhigen, da aber die Prinzen ihre künstige Bestimmung als ein Recht ansahen, wovon sie sogleich Gebrauch machen könnten, gab es schon Ausstände, Berhetzungen und Eisersucht, ehe die wirkliche Regierung an sie gekommen war.

Dieses Uebel vermehrte sich, als Irmengard, die Raiserin und Mutter der aufrührischen Sohne, dahin starb. Ludwig, mehr Hausvater als Fürst, lebte zu fromm, als daß er sich über diesen Berlust mit einem Kebsweibe hatte trosten konnen. Seine Freunde und Hosseute riethen ihm daher, sich eine andere Gemahlin

beizulegen. Er hielt sich damal gerade zu Ingelbeim auf, bessen reizende Lage ohnehin das Herz zu Liebe stimmt. Die ersten Fürsten des Reichs kamen zu diesem Pallaste und brachten ihre Töchter mit. Jede davon entwickelte vor den Augen des Kaisers die Schönheit ihrer Gestalt, oder die Bortrefslichkeit ihres Geistes, oder die Hobeit ihrer Geburt, in Hoffnung, sein Herz an sich zu fesseln. Ludwig aber, nachdem er sie alle, wie Thegan sagt, beschauet hatte, wählte Guta, die Tochter Weiss von Baiern, welche für das schönste Fraulein in Teutschland gehalten wurde.

Gleich nach geschehener Erflarung murbe bas Beilager in dem Pallaste zu Ingelheim mit koniglicher Pracht und berrlichen Westen gefeiert, und Ludwig fühlte fich glucklich an ber Geite seiner schonen Gartin und in bem Genuffe ber schonen Ratur. Richt fo waren bei bem Refte die Gemuther feiner Cohne und der Rurften gestimmt, beren Tochter sich burch bie Bahl Guta's guruckgesett glaubten. Jene befurchteten, burch einen jungern Bruder Die ihnen ichon zugetheilten gander, biefe burch eine neue Gebieterin die Gunft bes Raifers zu ver= lieren. Bald zeigte fich auch die Gewalt, welche die schone Raiferin über bas Berg ihres Gemahls erworben batte. Sie vermochte nämlich Ludwigen, daß er feinen Better und erften Staatsbeamten, ben Wala, von fich, nach Corpen, entfernte, und an beffen Stelle Bernarben, ben Bergog von Septimanien, ihren Bunfiling, fente. Diefer Beamtenwechsel vermehrte ichon ben Gram ber Migvergnügten, er stieg aber bis zu einer Emporung, als Guta ihrem Gemahl zu Frankfurt einen Gobn, Karl ben Rablen, gur Welt brachte, und ber Raifer biefen auf einem Reichstage ju Worms mit Landern beschenfte,

welche er schon an feine andern Sohne vergeben batte. Die bisher noch guruckgehaltene Berichworung brach endlich im Jahre 830 zu Compiegne aus, und der vertriebene Wala stellte sich an ihre Spike. Diefer beleidigte Pralat beschuldigte die schone Raiserin eines straflichen Umgangs mit Bernard, ihrem Gunftlinge, und erflarte ihren Cobn als einen von biefem bem Raifer gugebrachten Baffart. Bas biefer Unflage noch mehr Gewicht gab, war, baß Bernard gleich bei bem Ausbruche ber Emporung bie Flucht ergriffen hatte. Guta und ihr Cohn Karl wurden baber gefangen genommen, und in ein Rlofter gesteckt, bie Bruder ber Raiferin, Bernard und Rubolf gefchoren, der Bruder des entflohenen Bernards geblenbet, und die beschimpfte Raiserin sollte gar noch selbit ihren Gatten bereden, die Krone niederzulegen und in ein Rlofter zu gehen.

Man kann sich leicht vorstellen, das Kursten, welche fo schlechte Solme waren auch gegen einander selbit schlechte Bruder gewesen seben. Kaum mar ber Raiser seiner Burde beraubt, als Pipin und Ludwig Lotharn beneides ten, welcher jett damit prangen wollte. Gie verfohnten sich mit dem Bater, und erhoben ibn wieder auf den kaiserlichen Thron, welchen sie ihrem Bruder nicht gonnten. Diefes gute Benehmen bauerte aber nur fo lange, als der Raifer das Werkzeug ihrer Gifersucht war. Sobald er nur einige Berfuche maden wollte, feiner Burde die verlorne Kraft wiederzugeben oder feinen innaften Cohn zu begunftigen, fundigten fie ihm fpaleich ben Gehorsam wieder auf, und ruckten mit großen Seeren vor, um ihn noch einmal vom Throne zu stoßen. Ludwig ber teutsche Konig fam von Baiern bergezogen, und besetzte mit seinen Truppen bas rechte Itheinufer von Lampertheim bis gegen Worms über; der Kaiser aber befahl den Markgrasen des rheinfrantischen Herzogthums, dem Hatto von Worms, dem Poppo vom Grabseld und dem Gebhard vom Lahngau den Heerbann aufzubieten, um seinem Sobne den Uebergang über den Rhein zu verwehren. Er kam endlich selbst nach Mainz, und lagerte sein Heer dieser Stadt gegenüber in den Ebenen von Tribur.

Ludwig der Teutsche wagte es vor der Hand nicht, sich mit dem aufgebrachten und von seinen Grafen umgesbenen Bater in ein Treffen einzulassen. Er wollte erst den Ausbruch seines Bruders Pipin abwarten, welcher von Gallien aus dem kaiserlichen Heere in den Rücken fallen sollte. Er zog sich daher wieder nach Baiern zurück, bis dieser über die Vogesen gekommen war, alsdann aber rückte er in schnellen Schritten durch Schwaben über den Rhein vor, und vereinigte sich mit ihm auf der Ebene von Rusach.

Alls der Raiser hörte, daß auch seine andern Sohne gegen ihn die Waffen ergriffen hatten, ließ er sein Heer nach dem Elsas marschieren, um ihre Vereinigung zu vershindern. Zum linglücke fand er sie schon gegen sich gerüsstet, und da er sie mit dem Schwerte in der Hand bestrassen wollte, verließen ihn seine Truppen, und überlieserten ihn den Händen der unnatürlichen Sohne. Der Ort, wo diese schändliche Verrätherei vorging, wurde noch lange daß Lügenfeld genannt:

Bald nach diesem abscheulichen Auftritte führte Lothar ben unglücklichen Bater nach Soissons in das Kloster von St. Metard, und wollte ihn zum Monchsleben bereden, indem er ihn weiß machte, seine geliebte Gattin habe bereits schon den Schleier angenommen. Da aber der

Raifer in biefe Schlinge nicht eingehen wollte, steckte er fich binter die Geiftlichen, und diese mußten ibn zu einer schändlichen Kirchenbuse bereiten, wodurch er alle sein Unfeben verlieren follte. Dreifig Bischofe und eine große Menge von Monden und andern Rirchendienern führten ben Sohn und Rachfolger Karls bes Großen, wie ein Opferthier, in die Kirche. Bon Reue und Kummer gugleich gedruckt, mußte er fein Schwert und Wehrgehange ablegen, in einen Buffack gehullt fich vor dem Altar zur Erde legen, und offentlich in Gegenwart feiner Unterthanen bekennen: Dag er fein Umt schlecht verwaltet, der Rirche Mergerniß gegeben, seinen Better Bernhard ermordet, das Bolf zum Meineide verführt, ja fogar, bag er fich gegen feine unnaturlichen Sohne vertheidigt Während diefer schändlichen Sandlung fangen Die Priester Pfalmen, und Lothar faß auf einem Throne, um triumphirender Zuschauer der Demuthiqung seines Baters zu fenn. hierauf murde der gebemuthigte Raifer in eine Rlofterzelle gesteckt, wo er ohne Weib, ohne Rind, ohne Troft, und fogar ohne Bedienung, durch Kaften und Beten barum fich fasteien mußte, weil er fein Leben bindurch Wohlthaten genbt hatte.

Durch diese grausame Handlung glaubte Lothar den Bater als Kaiser geächtet, und sich den Kaiserthron für immer gesichert zu haben, sie machte aber einen ganz entzgegengeselten Eindruck auf das Volk und seine Brüder. Jenes bewog sie zum Mitleid und Unwillen, diese erfüllte sie mit Reue und Eisersucht. Ludwig der Teutsche schiekte sogleich Boten an Lothar, um des Baters Befreiung zu erwirken, da aber seine Vorstellungen nicht erhört wurzben, kam er mit seinen Teutschen selbst nach Frankreich, um den grausamen Bruder zu bestrafen. Mit Freude

und Bohlgefallen sahe bas Bolf diesen Entschluß kudwigs an, und die alten Freunde des Kaisers traten unter sein Heer, um ihn zu befördern. Lothar wurde von allen verlassen, welche noch Treue und Gerechtigkeit im Herzen trugen, der Raiser seinen Händen entrissen und nach Diesdenhosen geführt, wo er mit der Freiheit zugleich seine geliebte Gemahlin, seinen Sohn Karl, und die Krone wieder erhielt.

Indessen war Pipin, der König von Uquitanien gestorben, und der Kaiser erhielt dadurch eine schieflichere Gelegenheit, den Sohn seiner Guta auszustatten. Er machte daher eine neue Theilung des Reichs, wodurch Lothar und Karl die größten Stücke erhielten, Ludwig aber, der doch den Bater gerettet hatte, sich nur mit seinem alten Erbe in Baiern begnügen sollte. Dieser Beschluß brachte letztern zu einem neuen Aufruhr. Eisersüchtig über die Vortheile seiner Brüder, und im Gesüble, mit Undank besohnt worden zu senn, griff er zu den Wassen und drang bis an den Rhein vor; der Bater aber, von den Sachsen unterstützt, zog ihm entgegen, und trieb ihn zweimal in sein Land zurück.

Dieses war aber auch der letzte Feldzug, den er gegen seine Kinder unternehmen mußte. Durch Alter und Aummer zugleich gedrückt, mußte er sich in einem Schiffe von Franksurt nach Ingelheim bringen lassen, wo er die schönsten Tage seines Lebens verlebt hatte. Hier hoffte er in der guten Luft neue Kräfte zu erhalten, allein den 20. Juni 840 starb er auf einer unter dem Pallaste liez genden Insel in den Armen seines Halbbruders Prago. Seine letzen Worte waren: Ich verzeihe meinem Sohne von Herzen, doch wissen soll Ludwig, daß er mein graues Haupt mit Kummer zur Grube gebracht. So

wurde Ingelheim, was Karl ber Große zum Sige der Weitbeherrscher erbauet hatte, ber Schauplatz der schändslichen Demuthigung seiner Nachfolger.

Die Cobne, welche unnaturlich ihre Baffen gegen einen Bater ergriffen hatten, rufteten fich nun gegeneinander felbst, da dieser todt war. Lothar glaubte, als Erfigeborner, die Raiserwurde geerbt zu haben, und wollte feine Bruder, Ludwig und Karl, nur als Unterfonige anerkennen; Diese aber boten ihre Leute auf und widersetten sich seinen Unsprüchen. Also wurde jett ber Bruderfrieg am Meine fortgesett, wo ber Baterfriea faum aufgebort batte. Lothar ging fogleich auf Worms los und trieb die dortige Befatung über den Rhein. Hierauf wollte er auch Krankfurt bestürmen, wohin Ludwig feinen Gits verlegt hatte; ba er aber biefe Stadt ftart befestigt und feinen Bruder wacker geruftet fand, febloß er mit ihm einen Waffenstillstand, und gog uber ben Rhein guruck, um feinen andern Bruder in Bestfranfen zu befriegen. Damit er jedoch gegen alle Ungriffe Ludwigs gesichert, und sein Rucken gedeckt senn moge, vertraute er die Rheingrenze seinem Freunde, bem Gras bischof von Maing, Digar, und bem Grafen von Met, Abalbert, an, und ernannte lettern gum Bergog von Ditfranken.

Indessen hatte Ludwig die teutschen Bolker gewonnen, und bedrohete das geschwächte Heer, womit Adalbert den Mein vertheidigen sollte. Lothar mußte daber Westfranken verlassen, um Dstfranken zu schüßen. Mit Husse Dtgars und Adalberts ging er bei Worms über den Rhein und gewann durch List und Versprechungen viele der diesseitigen Völker wieder, welche ihm sein Bruder abtrünnig gemacht hatte. Ludwig war dadurch gezwungen, sich nach

Baiern zuruckzuziehen, und Lothar stellte sich mit seinem Heere zwischen die Bruder, um ihre Vereinigung zu verhindern.

Da durch diese Berlegung der Truppen ein großer Theil seines Heeres nach Westfranken gezogen, und die Kinie, welche Abalbert an dem Rbeine zu vertbeidigen hatte, geschwächt war, brach Ludwig wieder aus Baiern hervor und rückte in Schwaben ein. Auf diese Nachricht ging ihm Adalbert sogleich entgegen, um ihn vom Rheine abzuhalten. Bei dem sogenannten Ries kam es zu einem hartnäckigen Tressen, worin dieser geschlagen und erschlagen wurde. Nach dem Siege zog Ludwig ungehindert über den Rhein nach Westfranken, und vereinigte sich mit seinem Bruder Karl. Da aber kothar von seinen Unssprüchen nicht abstehen wollte, lieserten ihm die Brüder am 25. Tage des Brachmonats im Jahre 814 bei Fontenai jene blutige Schlacht, worin er, wie einige Geschichtsschreiber behaupten, 40000 Mann versoren haben soll.

Flüchtig mußte nun der stolze Fürst sich nach Achen zurückziehen, während dem sein Freund der Erzbischof von Mainz die siegenden Brüder zu trennen versuchte. Durch dessen Hulse kam er auch wieder nach Mainz und Worms zurück, und wollte seinen Andang in Tentschland verstärken; Karl aber und Ludwig zogen ihre Heere im Elsaß zusammen, und schwuren sich einander zu Straßburg neue Brudertreue und wechselseitige Unterstüßung.

#### Die Franken.

In Godes Minna, in durch tes Christianes Foiches in unserer Bebhero Gehaltnisi fon thesemo Dage frammorbes so fram so mir Got gewizzen indi Mahb furgibit so halb ich biesen minan

<sup>1.</sup> Ich will bavon bas Driginal, ale eines ber alteften teute ichen Bruchftude anführen.

Rach biefem geschloffenen Bundniffe gogen beibe mit ibrem Seere gen Worms und beluftigten fich ba, weil ber Winter fehr hart mar, mit Ritterspielen; alsbann ruckten fie im Kubjahr zu Baffer und zu Lande gegen bie Mofel vor, wo lothar Digarn, ben Ergbischof von Maing, und fatt bes bei bem Ries gebliebenen Abalbert, ben Grafen Satto guruckgelaffen hatte, um ihnen ben Ucbergang zu verwehren. Indessen aber mar Karl über ben hunderuck, Ludwig über ben hannrich vorgerückt, und beibe hatten sich bei Cobleng vereinigt. Der Erzbischof und Satto konnten sich gegen eine folche überlegene Macht nicht halten; sie ergriffen die Flucht und zogen nach Gingig, wo Lothar gelagert war. In biefen verzweifelten Umffanden suchten sie ihren herrn zum Frieden zu bemegen. Go famen endlich im Jahre 843 zuerft zu Coblenz, bann, als ba neue Irrungen entstanden maren, ju Ber= bun die Gesandten der drei feindseligen Brider gufams men, und schlossen jenen merkwurdigen Bertrag, wodurch Teutschland von Gallien ober Franfreich bis auf unsere Zeit getrennt blieb. Lothar erhielt die Raiserwurde. Stalien, und dieffeits ber Alpen die Lander gwischen ber Mhone, Saone, ber Maas und ber Schelbe, welche nun von ihm Lothringen genannt wurden. Rarl bekam, da Pipin gestorben mar, Gallien, und Ludwig

Bruobher so so man mit rehtu finan Broubher scal inti Uthaz er mig so so anduo indi mit Lutherem nino theinen thing an gezgango zhe minan Bellon imo — ce Schabhen werhen.

Sierauf bie Schwaben.

Dbo Karl then Eib then er sinemo Bruobher Lubhuwige gesuor geleistit inde Lubhuwig min herro then er mir gesuor forsbricht ob ih ina we arwendeme mag noh ih noch thero thimbes urwenden mag imo the follusti widhar Karl ne wirdhit.

Toutschland bieffeits bes Rheins, und jenseits noch ben Speier = Worms = und Nahegan.

Rach ber Theilung bes Verbuner Bertrags verlegte Ludwig, weicher jett als erffer teutscher Ronig, ber Tentice genannt wird, feinen Gis nach Frankfurt am Main, und verschönerte bieje Stadt mil neuen Gebanden, einer Domfinge, und seinem Sofftaate. Auch brachte er nach dem Tode Lordars einen großen Theil von Lothringen wieder zum tentichen Reiche; allein er mußte nun bie namliche Undankbarkeit an feinen Gebnen erfahren, weiche er gegen feinen Bater geubt batte. Karlmann, Lub : wig II. und Rarl ber Dicke bachten auf eine neue Reichstheilung in Teurschland und erregten gegen ibn Berschwerungen, welche ihm und seinem Reiche gefährlich werden kounten. Zweimal mußte fie ber Later nach Tribur bescheiben, um ben Zwist beizulegen; allein jedesmal waren bie Friedensunterhandlungen fruchtlos gebileben. Mehr verführt von den Großen, als selbst Verführer, tamen sie endlich nach Frankfurt, um fich mit bem Bater auszufohnen. Die fuldischen Jahrbucher fagen, fie waren burch Ludwigs Borwurfe und bie Beschwörungen des Erzbischofs von Mainz, Lindebert, jo in Kurcht getrieben worden, baß fie fich vom Teufel befeffen glaubten. Derfelbe wurde ihnen auch in der Hoftapelle ausgetrieben, und als Karl fich babei besonders frampfhaft gebehrdete, und feche Manner, welche ibn pacten wollten, gurucioling, fagte ber Bater: » Siebst du nun, mein Sobn, mit welchem Fürsten » du bich verbunden haft, boshafte Unschläge gegen beinen » Bater zu fcmieden? Giebit du nun, wie alle Teufeld-» funfte gulett an Tag kommen? Befenne bein Berbrechen, » fo wird dir Gott verzeihen, wie ich dir vergebe. « Bei biesen Worten befannte ber Pring, in Gegenwart bes

Bolls, daß er vom Tenfel zum Ungehorsam verführt worden sen und erhielt Berzeihung.

Das Glück oder vielmehr das Unglück wollte es endslich, daß die ganze frankliche Monarchie auf eben diesen Karl den Dicken kam, welchem Geistes und Körpersschwäche die Kraft zu regieren versagten. Er überließ das Reich den Einfällen der Rormänner, und die Reichsegeschäfte dem Bischof Leutwart. Jene waren, nachdem sie die rheinischen Städte verwüstet und den Erzbischof von Mainz erschlagen hatten, die nach Borms vorgedrungen. Dieser machte sich durch seine Berwaltung bei den Großen verhaßt. Er wurde der Untreue, der Verschwendung, und sogar eines unerlaubten Umgangs mit der Kaiserin Richardis beschuldigt, und Karl hatte die Niederträchtigsfeit, die Anklage gegen seine Gattin dem versammelten Bolke öffentlich vorzutragen.

Man tann fich leicht vorstellen, was für einen Einbruck diefes Betragen, sowohl auf die angeklagte Kurftin als auf das versammelte Bolt machen mußte. Jene erflarte mit weiblichem Stolze: daß man hebammen, ober fonst ebrliche Frauen berbeibringen moge, welche ihre Jung= frauschaft untersuchen follten, benn mit biefem Manne wollte sie ferner nicht wohnen. Gollte aber biefer ihr Antrag verworfen werden, so fen sie erbotig, ihre Un= iduld durch einen Zweikampf oder gar die Fenerprobe au erweisen. Gie ließ sich hierauf von ihm scheiden. und baute das Kloster zu Andlau, wo sie in Ginsamkeit ihr Leben beichloß. Das Bolf aber verachtete feinen Kaifer um so mehr, weil er fich felbit geschändet hatte. Der gedemuthigte Gurft mußte feinen Liebling, ben Bischof Leutwart vom Sofe entfernen, und diefer entflob gut Urnulf, dem Bergog in Baiern, und beredete ibn.

bie durch Karl den Dicken verächtlich gewordene Kaiserkrone für sich nachzusuchen. Urnulf hatte sich bei den Einfällen der Kormänner rühmlich ausgezeichnet und sie vom Rheine zurückgeschlagen, Leutwart, und bald hernach Hatto der Erzbischof von Mainz, waren seine Freunde, die Großen aus dem saalfränkischen Geschlecht unterstüßten ihn. Der Kaiser wollte so eben zu Ingelheim seinem natürlichen Sohne Vernhard die Krone ausseheim seinem natürlichen Sohne Vernhard die Krone aussehein, aber die Verschworznen beriefen das Bolt und die Fürsten im Jahre 887 nach Tribur. Karl der Dicke wurde auf dieser Reichsperfammlung des Thrones entsetzt, und Urnulf, als ein Sprößling der Karlinger darauf erhoben.

Zum Unglicke regierte dieser tapfere Fürst nicht lange genng, um dem zerrütteten Reiche wieder die gehörige Kraft geben zu können. Nach einer zweisährigen Regiezung starb er, und hinterließ einen minderjährigen Sohn, Ludwig das Kind, unter welchem Hatto, der Erzbischof von Mainz, und Otto, der Herzog von Sachsen, das Reich verwalteten. She wir aber erzählen was unter diesen letzen Karlingern am Rheine vorgefallen, und wie nach seinem Tode die Krone an andere Geschlechter gekommen, wird es nöthig senn, zuvor die Beränderungen anzugeben, welche die Zwietracht oder Schwäche der Karzlinger in der frankischen Monarchie bervorgebracht haben.

Nachdem Karl der Große die Welt verlassen, und seine Enkel zu Verdum sein Erbe getheilt hatten, bestand das Reich teutscher Nation aus vier großen Herzogthüsmern, welche deren Stammvölker umfaßten. Das erste und Hauptherzogthum war jenes der Franken. Es erstreckte sich von der Saar und den Ardennen längst dem Rheine und Maine hin, und enthielt den wahren franklischen Boden, auf welchem auch der teutsche König

gemablt und gefront werden mußte. 2 Es war in bas Saalfrantische und Uferfrantische oder ripuarische abgetheilt. Jenes lief an bem Maine hinauf bis nach Thuringen, dieses am Rheine hinunter bis nach den Ries bertanden. Rach bem Pabste maren die rheinfrantischen Eribischofe die erften Pralaten in der Rirche; nach bem Raifer die rheinfrantischen Bergoge bie erften Beamten im Reiche. Ihr Geschlecht murde befwegen auch bas Salische genannt. Das zweite herzogthum mar jenes von Allemanien oder Schwaben. Es lag gwijchen ben Bogesen, dem Refar, ber Donau und bem Lech, und lief langst bem Dberrhein von ber Schweiz bis schier zum Retfar bin. Seine Berzoge stammten ebenfalls von einem der altesten Geschlechter der frankischen Monarchie, ben Etichonen. Das britte war bas Bergogthum von Baiern, burch welches die Donan ftromte, und bas vom obern Main bis zu den italienischen Alpen seine Grangen hatte. Chemals murbe es durch eigene Ronige und Bergoge aus bem Geschlechte ber Agilolfinger regiert, welche ber Franten Berrichaft mit Stolz ertrugen, bis Rarl ber Große ben lettern berfelben, Za-Bilo, seines Ungehorsams wegen, nach dem Rlofter Lorch verbamit, und bas Bergogthum an Grafen übergebent batte. Unter biesen fam es zuerft an Ludwig den Tentichen und Rarlmann, durch biefen an feinen naturlichen Sohn Urnulf. Das lette mar endlich bas herzogthum von Cadifen. Es erftrecte fich von ben Niederlanden bis an die Befer und Elbe. Seine Furiten und Bolfer

<sup>1.</sup> Daher noch die bis auf unsere Zeit übliche Gewohnheit, bag die Stadt Uchen zur Kronung ben Grund nach Frankfurt bringen mußte.

hatten unter Wittefind über dreißig Jahre gegen Karl ben Großen gestritten; bis dieser sie ganzlich bezwungen und bom Reiche einverleibt hatte. Das frankisch otto-nische Geschlecht erhielt das Herzogthum.

Bu biesen achtteutschen Herzogthumern zählte man nech jene, welche entweder durch Eroberungen, oder Colonien dazu gefommen waren. Davon lag jenseits das Lothringische, welches unter Arnulf von Frankreich abgelößt wurde, und seine Gaue längst der Mosel herab bis an den Rhein ausdehnte. Jenseits der Elbe und der Donau aber lagen die Mark- oder Grenzländer, welche den Slaven abgenommen wurden.

Diese großen Bergogthumer waren noch jett, wie git ben Zeiten Karls bes Großen, in Gaue und hundreben abgetheilt; allein die Reichsverfassung hatte durch die bisberigen Burgerfriege und schwachen Regierungen ichon wichtige Beranderungen erlitten. Die Rarlinger batten namlich mabrend ihrer Streitigkeiten bas Reichsaut an geistliche und weltliche Bafallen verschenkt, um sie fur ihre Partei ju gewinnen. Die Bergogthumer und die Grafschaften gaben fie nur folden Leuten, welche bem burger= lichen Konige bienten, und biefe machten fie in ihrer Kamilie erblich. Die Bischofe und Aebre waren ihre Kangler und Rathgeber geworden, und erhielten von ihnen abn= liche Schenkungen fur ibre Rirchen und Rlofter. gemeinen Freien ober Landwehrigen, ber Berwirrung und bes Druckes mube, entzogen fich unter irgend einem Bormande bem heerbanne, ober trugen ihr Stammaut einer Rirche als Leben auf, um nur Schutz zu finden. Dadurch befam die gange Berfassung eine andere Richtung. Leben = und Dienstleute erhoben jest ihr Unfeben über bie Freien und Landwehrigen, und ichon im Coblenger Bertrag vom Jahre 850 wurden sie als die vorziglichsten Stühen und Stände des Neichs angesehen. Der Heerdann kam außer Uchtung und Uebung, und die Ariegsgewalt wurde nur im Lehendienste gesucht. Der Grafen Gewalt ging entweder durch Schenkungen an die Kirchen, oder durch Erbschaft an die Familien über; und statt der alten Gaugvasen erschienen allbereits Stammgrasen und Bögte. Auf den März und Maiseldern wurden die Itimmen des gemeinen Volkes durch das Wassengesslirr der Mächtigen unterdrückt, und die Neichskrone war auf dem Haupte schwacher Fürsten ein Spielwerk der Parteien oder Empörer geworden. In diesen Zeiten der Verwirrung müssen wir den Grund der Landeshoheit der rheinischen Staaten suchen.

Die Bisthumer am Rheine maren schon gu ber Admer Zeiten gestiftet, und durch Confrantin's Verordnungen nicht ohne weltlichen Ginfluß geblieben. Die Merminger, besonders Dagobert, haben bie Rathebralfirchen und Albiter am Rheine mit großen Gatern beschenft, und felbige von der gemeinen Gerichtsbarfeit der Grafen befreiet. Diese Vorrechte wurden von den Karlingern nicht nur bestätigt, fondern noch vermehrt. In den Stiftungs = und Schenfungsurfunden berselben, wovon man in ben Sammlungen bes Rlofters Lorich, ober in ben Berfen eines Schopflin's, Schannat's, hontheims, Burdte weins und Gubenus zc. eine Menge findet, beift es gan; ausbrucklich: daß weder ein Graf, noch ein ande= Drer foniglicher Beamter feine Gerichtsbarkeit über Dies » felben ausüben, ober Gefalle von ihren Gutern beben » follte, indem sie ganglich bavon befreiet waren. «

Diese toniglichen oder fürstlichen Schenfungen half bas von den weitlichen herren gedrückte Bolf vermehren.

Da während der bürgerlichen Kriege fein einzelner Bürger ober Wehre mehr auf seinem Stammgute sicher war, so gab er es um so lieber unter den Schutz einer Kirche, weil er als geistlicher Vafall oder Dienstmann, durch Kirchenbann geschützt, in Gottesfrieden leben konnte. Haufenweise liefen jetzt die Wehren zu den Altären, und trugen ihre Allodien den Heiligen als Lehen auf. Kur allein in den Urkunden des Klosters Lorsch sinden wir über viertausend freie Wehren, welche sich dieser Kirche ergeben hatten.

Diesem zusolge können wir annehmen, daß schon unter den Karlingern die Erzbisthümer von Mainz, Trier und Solln; die Bisthümer von Worms, Speier und Straßburg, und die Abteien von Niedermünster, Marmünster, Weissendurg, Lorsch, Prüm, Maximin, Murbach ic. königliche Nechte ausgeübt haben. Die Ges walt der Geistlichen wuchs so schnell heran, daß der Erzs bischof von Mainz, Hatto, unter dieser Dynastie mit Otto von Sachsen Neichsverwalter wurde.

Bon den weltlichen Fürsten und Grafen läßt sich nicht so bestimmt angeben, wann und wie sie die Reichsgewalt in ihren Familien erblich gemacht haben. Die Stifter und Klöster hatren gleich ihre Archive und Urtundenschreiber; aber die weltlichen Herrn verließen sich auf den Bestisstand und die Bassen. Indessen sich auf nur wahrsscheinlich, sondern auch urfundlich gewiß, daß sie mit den Bischösen und Alebten fast gleiche Schritte zur Landeshoheit gemacht haben. Der gelehrte Schöpflin zählt in seinem erläuterten Elsaß sieben Grasen und vier und zwanzig Ohnasten, welche schon unter den Karlingern dort ansässig waren; und wenn die Berzeichnisse der ersten Turniere, welche Heinrich I. im Jahre 938, also gleich nach dieser

Beit angeordnet haben foll, ihre Richtigkeit hatten, fo fanden wir über funfzig Dynasten und Stammgrafen von bem Rhein ber, welche ihre Burde und Gewalt nicht mehr als fonigliche Beamten in irgend einem Gaue, fondern als Besiter und Erbherren zu behaupten fuchten. Die großen Herzogthumer wurden zwar noch, wie zuvor, von ben Ronigen vergeben, allein fie gingen boch meiftens von bem Bater auf ben Gohn über. Unter ben zu ber Zeit machtigen Familien beherrschte jene des Eticho, welche icon im Jahre 690 unter ben Merwingern Bergog in Schwaben mar, ben Dberrhein im Breisgau, und bem Elfaß. Das falische Saus batte bas frantische Bergog= thum und mehrere Gaue beffelben am Mittelrheine bereits in seiner Familie erblich gemacht; und die Nachkommen ber Grafen von Teufterband an dem Unterrheine mehrere Fürstenthumer befeffen. In ben Bergogtbumern von Baiern und Sachsen herrschten nach Abgang bes Tafilo und Wittefind zuerst das farlingische und babenbergische, bann bas welfische und ottonische Geschlecht. aus diesen großen Furftenhausern murden jetst, ba die Rarlinger mit Ludwig dem Kinde ausgestorben maren, die teutschen Konige und romischen Raifer gewählt.

Ich habe in biesem Buche meinen Lesern die Haupts züge eines großen Reichs und Kirchengebäudes vorgezeichnet, welches ursprünglich auf die Rechte der Bürger und Bölfer gegründet war. Ich habe aber auch zugleich die Hauptursachen und Mängel angegeben, wodurch est mit der Zeit untergraben werden mußte. In unsern Zeiten waren zwei Falle möglich, worin ein ähnliches,

aber gelänterteres: Gebäude aufgesührt werden konntez einmal durch die Hände Napoleons bei dem Frieden von Tilsit, das anderemal von den verbundenen Mächten bei dem Kongresse zu Wien. Bei beiden Gelegenheiten habe ich meine Gedanken darüber mitgetheilt, sie sind aber, wie so vieler andern ihre, in dem Geiste der Zeit verschwunden. Ich ziehe mich daher wieder in die Grenzen der so belehrenden Geschichte zurück, eingedenk des alten Sprichworts: Was Gott zusammensügt, soll der Menschnicht scheiden.

1. Siehe Staatsrelationen V. Band Seite 51 2c, und VIII. Band Seite 126 2c. Man vergleiche bamit de Pradt Congres de Vienne.

### Drittes Buch.

# Geschichte des Rheins

unter bem

salischen Geschlechte.





Merner - Gemablin Uta, Erbin von Breifach.

Gebhard, Graf im Labngau, 870. Uto, ober Dtto, Graf im Labngau, 879. - Bertholf, 879. - Berengar, 879. - Balbo, Abt gu Maximin, 879. Cherhard, Graf im niedern Labngau, 002. - Gebbard, Graf im obern Rheingau und ber Betterau, 010. - Rubolf, Bifchof au Burgburg, 008. Ronrad, Graf im obern Labngau, go5. Ronrad I. Raifer, 018. - Eberhard, Berg. in Franten, 039. - Dito, Graf im Labngau, 912. hermann I. herzog in Comaben, 040. Ronrad Rurzbold, Graf im Labnaau, 048. Uto, Graf in ber Betteran und Lahngan, 040. Ronrad , Berg, in Schwaben Beribert, Graf Ida, vermablt mit Ludolf. Berner, Graf im Bormegan, 010. Gebhard, Graf im Labngau, 038. -Uto, Graf im obern Rheingan, 982. und Graf im obern Rheins in der Betterau, Ronrad, Bergog in Franken u. Lothringen, 055. Dtto , Bergog in Edmaben. gau, 997. 997. Gerlach, Graf im N. N. Gemablin Trautwins, hermann II. herzog in Schwaben Ditto, Berieg in Franten u. Rarntben, 1004. Gebhard, Graf in ber Betterau, 1016. - Dtto von Sammerftein, 1036. Labugan, 993. Grafen ber Ronigebunund Graf im obern Rheingau, berte, 002. Stammvater 1004. Rourad, Berg, in Rarntben, 1012. - Beinrich, Berg, in Franten, 089. Milhelm, Bifchof ber Laurenburger ob. Daf-Dabit Gregor V. ju Strafburg, herrmann III. herzog in Schwaben. Brigibe. - Gerberge. - Bedwig. - Matbilbe. Bifela . fauer. Konrad II. Kaifer, 1024. Ronrad. permablt mit Ernft I. vermablt mit Bifela. Bergog in Schwaben. Friedrich von Baren. Beinrich III. Raifer, 1030. hermann IV. herzog in Comaben. Ernft II. Friedrich von Staufen, - Otto. - Ludwig. Beinrich IV. Raifer, 1106. -Manes, Gemablin Rubolfs permablt mit Ronrad II. Raifer. von Rheinfelben, Bergogs Bon biefem falifche weiblingifden Befdlechte rubmen fich berguftammen: von Edmaben. Friedrich, Bergog in Edmaben. - Konrad III. Bergog in Franken Gifo, Graf im Labngau, 1008, Ludwig, Landgraf Arnold, Graf! Dubo, Graf von Lauren- | Giegfried, Graf | Berner, herr Beigart, Beinrich von Stammvater ber fürftl. Dauvon Eppftein, Ratenellenbogen, in Thuringen, von Urnftein, Graf von Diez, burg, Stammpater beund Raifer, 1152. pon Muringen, Friedrich I. Ronrad, Pfalggraf fer bon Beffen, Golme unb rer von Raffau, 1003. 1030. 1004. 1004. 1075. 1102-Raifer, 1100. und Bergog in Wittgenstein. Beinrich, rom. Ronig, 1150. - Friedrich von Rotenburg, Franken. Bergog in Schwaben. Siebe bavon die befonbern Stammtafeln biefer furftlichen Baufer. heinrich VI. Raifer, 1197. - Friedrich, Berg. in Schwaben, 1191. - Dito, Ron. von Burgund, 1191. - Ronrad, 1196 - Philipp, Raifer, 1208. Friedrich II. Raifer, 1250. Bergog in Franken. Seinrich, Rom. Ronig 1243' - Rourad IV. Raifer, 1254. - Margarethe, Gemablin - Manfred, Rebenfind.

Bogte thein. Gefdichte I. Bb.

Ronradin, Bergog in Schwaben, enthauptet ju Reapel, 1269.

Alberte von Thuringen.

## Geschichte des Rheins

unter bem

### salischen Geschlechte.

Mach Abgang der Karlinger erhoben sich zwei Geschlechter oder Fürstenhäuser am Meine, weiche nicht nur
die Länder dieses Flusses rühmlich beherrscht, sondern die Kaiserkrone selbst getragen haben; das etichonische nämlich und das salische. Sie werden noch bis auf heute als die Burzeln der ersten Kürstenstämme in Teutschland angesehen; denn die Destreicher, die Braunschweiger, die Baadner, die Hessen, die Massauer, die Zollner, die Solmser und die Wittgensteiner rühmen sich von beiden abzustammen.

Das salische Geschlecht ist zwerlässig eines der altesten der frankischen Monarchie, und scheint, selbst seinem Nahmen nach, wie das Karlingische und Etichonische, mit ihr entstanden zu senn. Schon unter den Merwingern kommen einige Herzoge und Grafen unter dem Ramen Warin, Warnacher oder Werner vor, welche nicht unwahrscheinlich dazu gehören. Auch wird der Graf

Darin vom Lobdengau, welcher mit bem Grafen Ranfor ben Leib bes beiligen Ragarius feierlich nach Lorsch trug, und der beilige Ruvert, welcher ein Berzog von Bingen und Pfalzaraf gewesen sem foll, barunter gezählt. Es wurde mich zu weit führen, wenn ich alle bie gewagten Hupothesen ber Geschlechts = und Alterthumsforscher über ben Ursprung und die Folge tiefes alten fürftlichen Stammes umitandlich, oder auch beurkundet, auführen wollte. Ich babe baber bas Wahrscheinlichste bavon in beiliegender Tabelle zusammengesett. Unter ben Merwingern erscheint es noch undeurlich, und nur nach einigen Wurden und Nahmen errathen; unter ben Karlingern schon mächtig und groß; nach ihnen selbse auf bem Raisertbrone. Ein Zweig bavon bat seinen Gis ju Borms, ber bamaligen hampitadt von Dafranten aufgeschlagen, der andere fich ju Beilburg an ber labn feftgegrundet. Bon biefem muffen wir zuerst reden, weil er sich schon unter ben Karlingern rühmlich hervorgethan bat.

Während ber harmäckigen und blutigen Kriege, welche Kaiser Karl über dreißig Jahr gegen die Sachsen führte, wurde die Lahn eine vorzügliche Vertheibigungslinie der franklichen Monarchie. Als er im Jahre 778 gegen die Sarazenen in Spanien gezogen war, brach das unruhige Volk bis an den Rhein und die Lahn verwüstend vor, weil beide Flüsse jetzt ohne Heer und Vertheibigung waren. Die rheinischen Grafen schlugen zwar den wilden Sachsenschwarm wieder zurück; allein er bedrobte doch noch immer diese Grenze des Reichs. Damit also dieselbe künftig nicht mehr den schnellen Einfällen des unruhigen Volkes ausgesetzt sehn mögte, besessigte Karl die Lahn

<sup>7.</sup> Siehe bas vorige Buch.

und ihre Umgebungen mit vielen Schlössern und Bollwerken, und vertrante ihre Verrheidigung einem gewissen Gero ober Gerhard an, welcher von einigen Geschlechtöforschern für einen Salier gehalten wird. Durch diese Unstalten Aarls des Großen, oder doch bald hernach, sind mahrscheinlich die Städte und Schlösser von Kaffel, Marburg, Karlsmund, Wittefindenstein, Utenstein, Solms, Weilburg, Limburg, Laurenburg, Ditlager, Westlager, Friedeslager, Heersfeld, Gotteslager und andere angelegt worden, welche später die Sies der salisch-fürstlichen häuser wurden.

Unter Karls bes Großen Nachfolger, Ludwig bem Frommen, finden wir einen andern Gerhard oder Gebhard als Grafen vom Lahngaue, welcher von biefem im Jahre 879 gegen feine aufrubrischen Gobne aufgeboten wurde. Man kann nicht fagen, ob er bei Colmar auf dem Lugenfelde bem Raifer treu geblieben, ober gu ben Gobnen übergegangen sey. 2 Go viel ist aber gewiß, daß beffen Sohne Uto, Bertholf, Beringer und Baldo bie Partei gegen Ludwig ben Teutschen ergriffen haben, und darum nach Frankreich fluchtig geben mußten. Daffir wurden sie aber nach dessen Tode von Ludwig II. oder bem jungern mit Gutern und Berrichfeiten belebnt; bennt gleich nach ihrer Rückfunft finden wir sie und ihre Nachkömmlinge nicht nur wieder im Besitze der beiden Lahngaue, sondern auch als Grafen mehrerer rheinischer Gaue, fogar als Bergoge von Franken und Schwaben und ends lich selbst auf dem Raiserthrone.

<sup>1.</sup> Das beutige Wittgenftein, Ibftein, Astar, Beglar, Frig-

<sup>2.</sup> Späterhin kommt er als Abgefandter Ludwigs bes Teuts ichen an Lotha sor, um die Befreiung bes Raifers zn erwirken.

Graf Uto hatte vier Cohne, wovon Ronrad im obern, Eberhard im niedern Labngau, Gebbard im obern Meingane und ber Wetteran Grafen, und Ru= bolf Bischof von Burgburg wurden. Diese balfen Ur: nulfen, gegen Rarl ben Dicken, auf den Kaisertbron erbes ben, bafur erhielten fie auch feine gange Gnade. Rons rad wurde unter ihm Bergog in Franken, Gebhards Cohn hermann unter Beinrich I. Bergog in Schwaben, Rudolf Bischof von Würzburg, und Satto, ihr Freund, Erzbischof von Mains und Verwalter von zwolf reichen ober fürftlichen Abteien. Gine folche Macht, welche bie Salier unter bem Raifer Urnulf erworben batten, erregte Die Gifersucht vieler Großen in Franken. Rein Fürftenhaus war aber mehr gegen sie aufgebracht, als jenes ber Ba= benberger oder Bamberger, welches zu ber Zeit bie Markarafichaft von Thuringen ober Ditfranken verwaltete, und fein in derfelben errichtetes Stammichlof von Bawa, ber Gemablin Sugo's I., Bawenberg oder Bamber nannte. Vermuthlich stammte biefes haus von dem andern machtigen Geschlechte ber franklichen Monarchie, ben Etich onen ober dem Abelbard ber, welcher unter Ludwig dem Frommen fo großen Ginfluß hatte. Wir werden von deffen Zweigen, den Sabsburgern, den Belfen und Bahringern weiter unten reden; bier foll nur ber Streit ber Babenberger mit ben Gas liern angeführt werben.

Die Ursache bes haffes beider Familien suchen viele Geschichtschreiber in dem Kriege nach, welchen der Marksgraf von Thuringen, Poppo, zu der Zeit gegen die Slaven führte, und zu welchem er den Bischof von Burzburg Urno zu bereden wußte. Während des Feldzuges hatte sich dieser Pralat zu weit vorgewagt. Die Feinde

überfielen ihn, da er gerade Messe las, und ermordeten ihn am Altare. Hierüber kam Klage bei dem Kaiser. Der Markgraf wurde beschuldigt, daß er den Bischof nicht genug unterstützt habe. Er wurde seines Amtes entsetzt und selbiges an den Grafen Konrad, das erledigte Biszthum von Bürzburg aber an dessen Bruder Rudelf übergeben.

Rurz nach diesen Vorfällen starb der Kaiser Urnulf, und Hatto, der Erzbischof von Mainz und Freund der Salier, verwaltete statt dessen Sohn, Ludwig dem Kinde, das Reich. Der bisher zurückgehaltene Haß der babens bergischen Brüder, Heinrich, Adelhard und Adels bert brach nun in eine offene Fehde aus. Sie sielen mit verwüstender Rache in die nahen Länder des Vischofs von Würzburg ein; die Salier aber zogen mit einem starken Heere ihrem bedrängten Bruder zu Hüsse, und lieserten ihren Feinden eine so mörderische Schlacht, daß Graf Heinrich von dieser, Graf Eberhard von jener Seite auf dem Plaze blieben; Graf Adelhard aber gesangen, und als Reichsseind von den Saliern enthauptet wurde.

Durch diesen blutigen Feldzug wurde die Macht der Babenberger zwar gebrochen; allein Abelbert, welcher von den drei babenbergischen Brüdern noch allein übrig geblieben war, dachte auf fernere Nache. Er sammelte bald wieder ein beträchtliches Heer an dem obern Maine und bedrohete damit die Länder seiner Feinde; zugleich brachte er die Grasen vom Bliesgan, den Gerhard und Matfried gegen sie auf, damit sie denselben auf der linken Rheinseite in den Rücken fallen möchten. Um seine Angrisse noch mehr zu verlarven, machte er längst dem Maine herab, bald rechts, bald links, Bewegungen,

woburch die Salier ibre Truppen vertheilen mußten. Demzufolge schickte ber Graf Konrad feinen Colm, gleiches Rahmens, gegen die Grafen vom Miesgan, und biefer vertrieb sie von der Mosel und aus Trier, wo sie bereits Die Rirchen von St. Marimin und zu unserer lieben Frauen verwustet hatten. Rourad felbst lagerte fich bei Friedelar in Beffen, Gebhard aber, beffen Bruder, beschützte die Wetteran. Da auf diese Weise die Macht ber Galier getheilt war, überfiel Adelbert ben Grafen Ronrad bei Friedslar, ichlug beffen gwei erften Treffen gurud, weil sie schandlich die Flucht ergriffen, bierauf ruckte er mit feinem fiegenden Beere gegen feinen Reind felbit vor, welcher ben britten Saufen angeführt batte. Umsonst führte der tapfere Konrad seine fliebenden Trupven jur Schlacht gurud, umsonft schrie er ihnen gut: baß fie fich fur ihre Deiber, Rinder und lander ichlagen follten. Die Feigen floben. Wuthend fturzte er fich nun mit seinen wenigen Tapfern dem eindringenden Teinde entgegen. Er wurde von ihrer Angahl umringt, geschlagen, und mußte mit dem Degen in der Kauft auf dem Rampfplatze sein Leben laffen. Rach bem unglücklichen Treffen fam feine Sattin Glismuth mit feinen Rindern feibst auf das Schlachtfeld. Sie jog den blutigen, mit Bunden ledeckten Leichnam unter ben Erschlagenen berpor, wusch ihn mit Thranen und anderem Waffer rein ab, und trug ihn nach Weilburg in die Gruft ihrer Bater.

Indeß also Konrads Wittwe mit ihren Kindern ihren Gatten begrube, hatte Abelbert bes in der ersten Schlacht gefallenen Grafen Sberhard's Wittwe Wilterude mit ihren Kindern und dem Bischofe von Würzburg aus Franken gejagt. Diese Gewaltthaten erregten endlich den Zorn des Erzbischofs Hatto, des Freundes der Sas

lier. Er bot als Reichsverweser ben Heerbann auf, und forderte ben babenbergischen Grafen, als einen Friedenssstörer vor ein kaiserliches Gericht nach Tribur. Adelbert sahe nun ein, daß er gegen die vereinte Macht ber Salier und des Neichs im offenen Felde nicht mehr halten konnte. Er zog sich daher nach seiner sesten Burg Theres oder Bamberg zurück, und troste der Ucht und dem Banne.

Indeß war Hatro mit den Saliern und dem jungen König ihm nachgefolgt, und da er sahe, daß der entschlossene Graf nicht mit Gewalt zu bezwingen sen, that er es mit Lift. Er ging nämlich vor Bamberg und ließ dem Belagerten bedeuten: daß er ihn unverleßt wieder in seine seine Burg zurückeringen würde, wenn er ihm nur auf die königliche Vorladung solgen würde. Ubelbert, dem erzbischöflichen Worte trauend, zog mit Hatto aus der Festung, dieser aber wußte ihn, unter dem Vorwande, daß sie zuvor noch ein Frühstück nehmen wollten, wieder zurückzusühren; und als er hierauf mit ihm das zweitemal ausgezogen war, ließ er ihn im Namen des Königs ergreisen, und vor dem gesammten Heerbanne das Haupt abschlagen.

Durch die Unterdrückung des bambergischen Hauses wurde nun das salische das mächtigste in Franken und endlich in dem Reiche selbst. Als nach dem bald erfolgten Tode Ludwigs des Kindes, 911, kein Karlinger mehr vorhanden war, theilten sich die Großen des Reichs in ihrer Wahl zwischen Konrad dem Herzog in Franken,

<sup>1.</sup> Soweit Regino ein gleichzeitiger, bas Folgende wird eift von fpatern Geschichtschreibern, vielleicht aus haß gegen hatto erzählt.

und Otto, den Herzog von Sachsen; dieser aber trat Alters wegen zurück, und so wurde jener auf den Thron Karls des Großen erhoben. Das gute Vernehmen zwischen den Franken und den Sachsen dauerte aber nur so lange, als der erlauchte Greis Otto lebte. Nach seinem Tode wollte Konrad, um die Macht Heinrich's, welcher dem Vater imherzogthum von Sachsen gefolgt war, zu brechen, jenen Theil von Hessen wieder mit Franken vereinigen, welchen Otto, der Nähe wegen, disher verwaltet hatte. Der muthige Heinrich griff aber zu den Wassen, und behauptete sich darin gegen die Heere des Kaisers und dessen Bruders, Eberhards, des Herzogs von Franken. Durch diesen Zwist wurde der alte Haß der Sachsen gegen die Franken wieder ausgeblasen, welcher seit den Siegen Karls des Großen nur unter der Usche geglimmt hatte.

Da Konrad die Gefahr voraus fahe, welche baraus bem Reiche erwachsen konnte, weil er keine mannlichen Nachkommen binterließ, berief er furz vor seinem Tode Die Großen bes Reichs nach Weilburg an fein Sterbebett und ermabnte fie, wenn er verschieden senn wurde, Beinrichen von Sachsen zu feinem Rachfolger zu wahlen. Seinen altern Bruder Eberhard ließ er beimlich zu fich fommen, und fagte ibm folgende, von achter Baterlands liebe beseelte Worte: "Liebster Bruder! du siehest nun, » daß der liebe Gott mich bald von diesem irdischen Reiche nin bas himmlische abrufen wird, ohne mir einen Sohn » geschenkt zu haben, ber meine Krone erben konnte. Du » battest zwar als mein nachster Auverwandte die gerech-» teften Unspruche barauf. Wir Franken find auch machtig, phaben Stadte Bolt und Waffen, und murden wohl » einem Königsthrone Glang geben; allein an Gluck und » Beisheit übertrifft und Seinrich. Auf ihm berubet jett

» bes Reiches Wohl. Ich habe dich daher, um dir keinen » Berdruß zu machen, wie du es wünschtest, heimlich zu » mir rusen lessen, und scheide vertrauend auf dich, du » werdest Teutschlands Heil nach meinem Nathe befördern. » Nimm diese Aleinodien, Lanze und Schwert, Geschmeide » und die Krone der alten Könige; und bringe sie Heinrich » dem Sachsen, daß er dein Freund im Frieden herrsche. » Melde ihm, daß Konrad sterbend allen Fürsten ihn zum » Könige empsohlen habe. «

Dieses maren die letten Worte Ronrad's. Eberhard versprach ihm mit weinenden Augen, seine Bitte zu erfüls Ien. Sobald er die Leiche seines verewigten Bruders mit geborigem Trauergeprange in das Grab ihrer Bater gu Beilburg beigesett batte, schickte er die Reichsinfignien feinem Nebenbubler Heinrich, da diefer eben im Vogelfangen begriffen mar. 1 Er berief hierauf feine Franken nach Friedslar, und ließ Heinrich in Gegenwart ber Sachsen zum Konige ausrufen. Man muß gesteben, baß Diefes Opfer, mas Gberhard dem gefahrdeten Bater= lande brachte, mehr Ruhm verdient, als heinrichs vorige Siege über ihn. Darum foll es in diefer rheinis schen Geschichte ben teutschen Kurften als Beisviel bafteben, wie man feinen Rugen und feinen Chrgeit bem gemeinen Besten unterwerfen muffe. Seinrich mußte auch ben Edelmuth Eberhards in feiner gangen Große ju mir= bigen. Er wurde beffen Freund, und burch diese Berbindung gelang es ihm, feine beimischen Feinde, Urnulf ben Herzog von Baiern, und Burfard den Bergog von Schwaben, und feine außern, die Glaven und hun-

<sup>1.</sup> Daher er auch ber Bogler ober Finkler genannt wurde.

garn, zu bändigen. Lothringen wurde wieder mit den rheimschen Ländern verbunden und die Ruhe im Reiche hergestellt. Für diese von den Saliern ihm geleisteten Dienste gab er nach dem Tode Burkard's dem salischen Grafen Hermann das Herzogthum von Schwaben. Allein sein Sohn und Nachfolger Otto lohnte Eberhards Freundschaft nicht mit dem Danke, welchen sie doch gewiß verdient hatte. Stolz auf den sesten Besitz des Thrones, besetzte er die in dessen Herzogthum ledig gewordenen Stellen, ohne auf die franklischen Geschlechter zu achten, mit seinen Areaturen, den Sachsen, und diese, auf ihren König trozend, wollten die dem Eberhard zuständige herzogliche Gewalt nicht anerkennen, unter dem Vorwande, daß sie unmittelbar unter dem Könige sünden.

Unter biefen eingedrungenen Sachsen zeichnete fich besonders ein gewisser Bruning aus, welchem Dtto ben Theil von Franken zu verwalten gab, welcher an bie fachfische Grenze stieß, und daher auch das fachfische Seffen genannt wurde. Er fundigte dem Eberhard formlich den Gehorsam auf und erklärte ihm ohne Rückhalt, bag feine Graffchaft nicht zu Franken fondern zu Sachfen gehore. Da Otto bieses ordnungswidrige Betragen nicht felbit rugen wollte, ruckte Eberhard, als Bergog von Franken, in Bruning's Grafschaft mit gewaffneter Sand por, und bestrafte den Ungehorsam des sächsischen Geren mit Zerftorung feiner Burg Elvershaufen. Der Bergog alaubte badurch die Rechte seines Umtes behauptet gut baben, Otto aber fabe bas fubne Unternehmen als einen Friedensbruch, als eine Beleidigung ber Majeftat an. Er perbammte Eberharden zu einer harten Buffe an Pferden und Bieb, feine Unhanger aber zum Sundetragen, einer unter ben Teutschen schimpflichen Strafe, vermoge welcher

ber Verbrecher einen randigen hund von einem Gaue jum andern tragen mußte.

Gine fo unnaturliche Barte gegen einen Fürften, bem bas fachafche Sans doch die Erone zu verdanten hatte. erweckte jenen blutigen und gefährlichen Streit zwischen ben Franken und Sachsen, welcher bie Geschichte bes Rheins so merkwurdig macht, und das teutsche Reich bis auf unfere Zeiten in zwei feindliche Parteien getheilt hat. Die Franten glaubten burch bie schimpfliche Behandlung ibres Bergogs und feiner Edlen felbst beschimpft zu fenn, und Eberhard wartete nur auf eine Gelegenheit, fich an Otto rachen zu konnen. Diese gab ihm Die Gifersucht und ber Zwist bes sachsischen Hauses felbst. Beinrich I. hatte namlich, noch ebe er zum Throne gekommen mar, bereits fcon zwei Gemablinnen geehligt, und von beiden Gebne erhalten. Die erste bavon war hatburg, Erweins von Thuringen Tochter, mit welcher er ben Grafen Thanks mar gezeugt hatte, bie andere Mathilde, welche von bem alten Geschlechte Wittefind's abstammte, und die Mutter ber Pringen Beinrich, Dtto und Bruno murbe. Man kann nicht mit Gewißheit fagen, ob es Liebe ober Staatsabsicht war, daß er seine erfte Gemablin verließ und lettere ehligte. Er und fein Bater Otto gaben an. bie Che mit Sathurg fonne barum nicht besteben, weil fie zuvor schon das Gelübde der Reuschheit abgelegt habe. Dieses scheint aber nur ein Bormand gewesen zu fein. und schon die Urt und lage, worin Heinrich Mathilben jum erften Male fabe, gibt deutlich an Tag, daß mehr Liebe und Ehrgeiz ihn zur Trennung von feiner erften Gattin bewogen habe, als jenes Gelubbe. Rachbem namlich fein Bater Otto Matbitden ihm als funftige Brant bestimmt hatte, jog er nach bem Klofter, worin sie unter

der Aufficht ber Achtissin zur weiblichen Tugend gebildet wurde. Heinrich wollte fich ibr nicht gleich zu erkennen geben, und schlich fich unter einer schlechten Rieibung beimlich in das Bethans, wo die Fraulein ihre Pfalmen fangen. Mathilde fniete unter ihnen mit allen Reizen jugendlicher Schonbeit und Frommbeit geschmickt, und boch in schüchterne Sittsamkeit guruckaezogen. Ihr ichones Saar mar über ber Stirn getheilt, und mit gleichen Streifen binten zusammengewunden, in einen Schleier gebullt, welcher bis zur Schulter bing. Ihren weißen Bufen beckte gudtig ein Aragen, welchen am ichonen Salfe goldene Anopfe zusammenbanden. Unter ibm umichlang ein Mieder ben garten Leib, an dem ber lange Schlepprock befestigt mar. Ihre Sande hatte fie vor ber Bruft andachtig zusammengelegt; ihr Ropf neigte fich ehrerbietig zur Erde, und ihr holdes Auge erhob fich nur bann, wenn fie zu Gott betend gegen ben Altar blickte.

In dieser Stellung sah Heinrich zum ersten Male Mathilden und ergab sich ihr sogleich von ganzem Herzen. Was ihm die betende Braut versprochen hatte, hielt ihm auch die liebende Gattin und Hausfrau. Sie wurde seine Freundin, seine Nathgeberin, seine Pflegerin. Sie begleitete ihn in das Getünmel der Schlachten, und zu dem Prunke des Hoses. Sie erzog ihre Kinder zu fürstlichen Tugenden, und auf dem Sterbebette dankte er ihr noch für ihre Treue und Liebe. »Empfange unsern Dank, sagte er, »für alle die mir erwiesene Güte, daß du mich » bei den Uebereilungen des Zorns zu besänstigen suchtest, » und mich ermahntest, den Bedrängten Barmherzigkeit » zu erweisen! «

Mathilde hatte eine große Vorliebe für ihre Kinder, besonders für den Prinzen Heinrich- Sie wollte ihn

anch zum Throne erhoben haben; weil er, als ihr Gatte König geworden war, zur Welt kam; er mußte aber dem Otto nachstehen, der als Erstgeborner zum Könige gewählt wurde. Diese sonderbaren Verhättnisse der sächstehen Familie, und die daraus entstandenen Iwistigkeiten unter den Weibern und Brüdern, gaben jest dem Herzzog Eberhard die schicklichste Gelegenheit zur Ausübung seiner Nache.

Durch die Vermablung Heinrichs mit Mathilben waren hatburg und ihr Sohn Thankmar vorzüglich gefranft. Gie murbe einem andern und geliebtern Beibe nachgesett, und ihr Sohn verlor die Anspruche auf Sachsen und ben Raiserthron. Indef schienen beide ibr Schicksal mit Gebuld zu ertragen; Thankmar forberte von seinem folgen und glücklichern Salbbruder Otto weiter nichts, als die burch den Tod Siegfried's ledige Grafs schaft von Merseburg, welche ihm erblich zugefallen war. Otto wurde durch die Bewilligung eines fo billigen Begehrend ben gefährlichen Zwist in feiner Kamilie verbutet haben; allein er versagte dem Thankmar die erledigte Graffchaft, und gab fie Bero, bem Martgrafen von Ditsachsen. Thankmar fabe biefen Befchluß feines Bruders als ben deutlichsten Beweis feines unnaturlichen Saffes, und Eberhard als die schicklichste Gelegenheit zur Bestrafung seines Undanks, an. Beide vereinigten ihre Macht und griffen zu den Waffen. Thankmar nahm die wichtige Festung Chresburg hinmeg, indes Eberhard, welcher ibn unterftutte, fich bes festen Ortes Belicke : bemachtigte, und barin ben Bruder Otto's, Heinrichen, gefangen nahm.

<sup>1.</sup> Bielleicht tae jenige Belide im Bergegthum Weftfalen.

Auf biese Kadricht rüftete ber König sogleich ein großes Heer in Sachsen aus, und rückte damit vor Ebresburg. Die Besahung, durch den schnellen Uebersall in Furcht gebracht, übergab die Festung, ohne eine lange Belagerung auszuhalten. Der von allen verlassene Ibaufmar mußte in eine Kirche flüchten, und unter dem Schutze des Heiligtbums seine Sicherheit suchen. Allein Otto's Soldner schossen, und der unglückliche Prinz siel unter dem Stiche einer auf ihn geschleuderten Lanze.

Run waren burch besien Tod zwar bie ihm angehös rigen Sachien zur Rube gebracht; allein Eberhard ftand noch mit seinen treuen Franken unter ben Waffen, und brobete ben Krieg fortzuseten. In Diesen Umftanden fabe fich Otto um einen Bermittler um, welcher ihm ben beleidigten Bergog unterwerfen fonnte. Er glaubte ihn in bem Erabischof von Maing, Friedrich, gu finden, welcher im Jahre 037, nach dem Tode Hildeberts, ben beiligen Stubl erhalten barte. Die Geschichtschreiber feimmen über ben Charafter biefes Pralaten nicht überein. Sene, welche bem Eberhard zugethan maren, schilbern ihn als einen frommen, friedlicbenden, tugendhaften Beift lichen; aber die von ber fichsischen Partei, als einen liftis gen, benchlerischen Priefter, ber unter ber larve ber Undacht und Frommigfeit Aufruhr und burgerlichen Arieg angezettelt habe. Wenn man blod die Thatfachen, welche beibe erzählen, zu Ratbe zieht, so ergibt sich, daß er amar viele Klugbeit und Berftellungsfunft befaß, allein Dieselben nur darum gegen Otto angewendet babe, weil biefer fich gegen Eberharden undankbar, und gegen ibn felbit wortbruchich gezeigt hatte. Dem fen nun, wie ihm wolle, genug Dtto ichiefte biefen Friedrich an ben Gberbard, um ihn zum Frieden zu bewegen. Der fluge Erzbischof entledigte sich des Aufrrags mit dem glücklichsten Erfolg. Er versprach dem aufgebrachten Herzog in des Königs Nahmen Berzebung und Gnade, wenn er seine Waffen niederlegen würde, und dieser verließ sich auch auf das gegebene Wort und unterwarf sich. Otto aber band sich nicht an den Vertrag, welchen der Erzbischof abgeschlossen hatte, und schiefte Eberharden, zur Strafe seines Aufruhrs, eine Zeitlang als einen Verwiesenen nach Hildesheim.

Dtto glanbte baburch fein tonigliches linfehn befestigt, und ein abschreckendes Beispiel von Strenge gegeben zu baben, allein seine Treulosigfeit war die Urfach einer Emporung am Rhein, welche ihn und fein jachfiches Saus um den Thron hatte bringen konnen. Der Erzbischof Friedrich mar aufgebracht, weil Dtto fo wenig fein Wort geehrt hatte. Eberhard wartete nur auf feine Befreiung, um wieder die Waffen zu ergreifen. Schon guvor hatte er ben von ihm zu Belicke gefangenen Bruder bes Ronigs, ben Pringen Beinrich, auf feine Seite gebracht, weil er ibm als Pringen gebornen feine Rechte zur Krone zu unterfingen versprach, und bessen Mutter Mathilbe war vermuthlich bagegen nicht abgeneigt. Gifelbert, ber Bergog von lothringen, Otto's Chwager und Friedrich's Better, murde burch abuliche Bersprechungen gewonnen. Mit bent Konige von Frankreich wurden Unterhandlungen angefangen, bag biefer mit einem Seere in Elfag einfallen follte, um die Bewegungen ter Berichwornen zu unterftuten. Um untern Rhein hatten bie Bergoge von Franken und Lothringen ibre Secresmacht beisammen; am obern Rhein gehorte Breifach bem Bergoge Cherhard , und er belegte

<sup>1.</sup> Durch feine Großmutter Uta.

bie Beste mit Truppen. Durch bieses machtige Bundniß glaubte dieser seiner Sache schon gewiß zu seyn. Im Musbruche seiner Freuden nahm er seine Gattin auf den Schoof, drückte sie an sein Herz, und sagte: »freue dich mur immer, meine Liebste, an dem Busen des Grafen Eberhard! bald wirst du in ihm einen König umarmen. «

Gine fo gefährliche Berichworung mußte Otto gleich bei ihrem Ausbruche eritiden, wenn fie nicht bas gange Reich ergreifen foure. Er waffnete baber fogleich feine Cachfen, und ructe an ben Rhein vor. Bei Kanten ging ber Vortrapp über. Diefer fand aber schon die verbunbenen Berzoge gegen fich geruftet und schlagfertig, ebe noch bas Hauptheer über ben Gluß gesetst mar. In biefer ge= fährlichen lage badren bie Tapfern: daß es schändlich ware, ju flieben, ober fich ju ergeben. Ihnen blieb jest feine andere Babl, als zu fiegen, ober zu fterben. Go ermathigt fiurgren fie fich in bie gabireichen Schaaren ber Reinde. Alls Dito bies fubne Gefecht vom jenseitigen Ufer fabe, fprang er vom Pferde, ftette die beilige Lange, welche fein Bager ju Worms vom Konige von Burgund erhalten hatte, in die Erde; warf fich davor nieder, und betete, wie Mofes einft auf bem Berge fur ben Gieg ber Seinen. Diese fochten wie Bergweifelte. Die Bergoge flohen vor den wenigen Tapfern, deren Wahlspruch: Gieg, : ober Tob! war.

Diesen helbenmuthigen Anfang ließ Otto nicht unbenuzt. Er verfolgte die Herzoge längst der Mosel bin bis nach Lothringen, und nahm ihre festen Pläze weg. Indeß aber war der König von Frankreich ins Elsaß eingedrungen, um sich mir den Verschwornen in Breisach zu vereinigen, und die Sachsen vom Rheine abzuschneiden. Otto verließ daher Lothringen, und zog seine Truppen an den Oberrhein, wo er Breisach belagerte. Durch diese Wendung des Arieges erhielten die Herzoge wieder ein offenes Feld an dem untern Meine. Sie sammelten bei Andernach ein muthiges Heer, womit sie Sachsen bedrohten. Friedzich, der Erzbischof von Mainz, und Ruthard, der Bisschof von Straßburg, verließen das Heer des Königs vor Breisach. Boy so vielen Seiten bedroht, von so vielen Fürsten verlassen, schien Otto verloren, wenn es ihm nicht gelungen ware, die Saalfränkische Familie jezt eben so zu entzweien, wie Eberhard die sächsische entzweit hatte.

Hermann war, wie wir bereits gemeldet, vom Ronige Heinrich, nach dem Tode Burkard's, zum Herzog
in Schwaben ernannt worden. Erklärte sich bieser jest
für seinen Better Sberhard gegen den König; so war desen Heer am obern Meine vernichtet, und er der Krone
verlustig. Aber dieser und sein Bruder Uto waren schon
lange gegen den Herzog von Franken aufgebracht, weil
dessen Knechte des letzteren Sohn, den jungen Grasen
Gebhard, bei der Belagerung von Belike, ermordet hatten. Beide wußte jest Otto zu gewinnen. Sie verließen
bie Partei ihres Betters, und gingen zu den Sachsen
über.

Unter biesen, dem Könige folgenden salischen Grafen, zeichneten sich besonders zwei Konrade auß, welche den König gegen die Verschwörung ihres Vetters retteten. Der eine war Graf vom Lahngan, und wegen seiner verwachsenen Gestalt von seinem Vater der Kurzbold gezgenannt. Die Geschichtschreiber schildern ihn als einen verschlagenen und tapsern Fürsten, der es sogar mit Riessen und Löwen aufgenommen habe. Er haßte seine Famislie, die Uepfel und die Weiber, weswegen er auch unvers

beirathet blieb, und von feinen Gatern Die fcone Rirche gu Limburg an ber Labn grundere, wo man noch feint Born, feine Baffen, fein Trintgeschier und fein Grab fins bet. Der andere war ein in Staats und Kriegogeschaften qualeich gentbier Berr, barob man ihn auch ben Deifen nannte. 1 Er hatte bie fonigliche Urmee burch feinen Rath und Linhang unterftust und vermehrt. Beibe waren jett die Saupter berjelben gegen den Bergog Eberhard, als diefer mit Gifelbert bei Undernach über ben Rhein acs gangen war, um tiefer in Teutschland einzudringen. Da Otro an dem obern Itheine mit den Beroundenen beschäfs tigt war, ichiete er ben falifchen Grafen Bermann, welcher Bergog in Schwaben mar, an den untern, um bort beren Bewegungen zu berbachten. Rourad ber Rurzbold und Uto batten den Bortrapp angefährt, und erfuhren von einem vertriebenen Beiftiden, daß Cber= barb und Gifelbert bei ber Ankunft bes foniglichen Heeres bereits den größten Theil ihrer Truppen wieder über ben Ribein gezwickt batten; mit ben noch übrigen aber gutes Muths auf bem rechten Ufer bie in Teutschland gemachte Bente verzehren. Auf diese Rundschaft ruckten fie jogleich rafden Schrittes auf Die Bergoge an, überfiefen fie in ihrem Lager, und drangen fo unversehens und gewaltig auf sie ein, baß sie, ganglich geschlagen, bie Flucht ergreifen mußten. Gifelbert, ber Bergog von Lothringen, ertrank bei biefem Gefechte im Rheine, als er fid in einem Rabne retten wollte, und Eberhard wurbe wahrend beffelben von seinem eignen Better bem Rurgbold erstochen.

<sup>1.</sup> Biele Geschichtschreiber verwechseln Beide, baber fie oft fur einen gehalten werden.

Von nun an erhob sich ber lahngaussche Zweig ber Salier mächtig am Rheine. Der durch ihn gerettete König Otto gab seine Tochter Ludgardis Konrad dem Weisen, und damit die erledigten Herzogthümer von Franken und Lothringen. Hermann war schon unter Heinrich I. Herzog in Schwaben geworden. Konrad der Aurzbold herrschte geehrt und mächtig im Lahngan und in Hessen, und Uto erhielt die Grafschaften des obern Abeinganes, der Wetteran und der Königshundrede für sich und seine Nachtommen erblich. Der Erzbischof Friedrich und der Prinz Heinrich wurden nach Sachsen verwiesen, und letzterer bald hierauf durch das Herzogthum in Vaiern gewonnen; Dtto aber, nun auf seinem Throne in Tentschland besessigt, zog nach Italien, um einen neuen zu erwerben.

Bahrend der Zeit namlich, wo sich der tentsche Renia mit dem falischen Geschlechte am Rheine berumschlug, erbte die burgundische Pringeffin Abelheid, burch ihren ersten Gemahl Loth ar, bas lombardische Reich. Diese Furftin, mit chen fo viel Schonbeit bes Korpers, als bes Weiftes und nun auch noch mit einer Konigsfrone geschmuft, wur= be bald ber Gegenstand einer allgemeinen Bewerbung ber machtigften Fürften. Unter Diefen war Berengar, ber Marigraf von Ivrea, der zudringlichste, weil er schon lange nach dem Besite von Italien gestrebt hatte. bat um ihre Band fur feinen Cohn Abelbert; Abelbeid aber verabscheute diefen Jungling wegen feiner bofen Ge= muthsart, noch mehr aber beffen Mutter Willa, welche mit allen Lastern ihres Geschlechts noch eine ungemeine Berrichfucht befag, und tarum im Berbachte fand, als habe sie Lotharn vergiftet. Da Berengar burch Bitten und Schmeicheleien bei ber jungen Wittwe nichts ausrichten fonnte, gebrauchte er Gewalt. Er ließ fie in ein feftes

Schloß am Garbensee einsperren. Sie wurde ihres königlichen Schmukes beraubt, durch Hunger und Schimpsworte geaualt, geschlagen und endlich mit dem Tode bedrobt, wenn sie nicht in die vergeschlagene She willigen wurde. Allein alle diese Mißhandlungen vermehrten nur ihren Abscheu gegen den Abelbert. Sie war nicht zu bewegen, ihm ihre Hand zu geben.

In einem jo verzweifelten Zustande lag sie schon mehrere Monate obne Galfe, obne Troft, obne Soffnung; als ihr Freund, der Bruder Martin, die dicke Maner des Gefängniffes beimtich burchbrach, und fie in Mannsfleibern verborgen, über den Gee brachte. Bei Tage in Boblen, bei Racht in Walder verfiedt, führte er fie, als einen ichonen Knaben, burch bundertfaltige Gefahren und Rachstellungen nach Canoffa zu Uggo, einem Freund ibred Saufes. Dort war fie zwar gerettet und verborgen, allein Uzzo zu ichwach, um ben Gewaltthaten Berengar's begegnen zu konnen. Er rieth ihr baber, ben Konig ber Teutschen um Sulfe anzufleben; und dieser, burch eine fcone Frau und eine neue Krone zugleich gelocht, fam mit einem tuchtigen Beere berangezogen, befreite fie, und erhielt von ihr, da er nun auch Wittwer geworden war, sum Lobne ibre Sand, ben Thron von Italien, und burch biesen auch zu Rom die Raiserkrone.

So sehr diese Verbindung die Macht und den Glanz Otto's erhoben batte; so misvergnügt war darüber sein Sohn Ludolf, welcher durch Ida, die Tochter des salischen Herzogs hermann, nun auch dessen herzogthum in Schwaben erhalten hatte. Dieser befürchtete, wenn Adelheid seinem Bater einen Sohn gebähren würde, seine Unsprüche auf die Krone zu verlieren. Er verließ daber das könig-liche Heer in Italien, und ging nach Teutschland, um

seine Parthei aufrecht zu halten. Ihm folgten bald ber Erzbischof von Mainz Friedrich, und Konrad der Weise Herzog in Franken und Lothringen. Ersterer konnte namlich dem Kaiser nicht vergessen, wie treulos er gegen ihn und den Sberhard gehandelt hatte; und letzterer sührte jetzt eine ähnliche Klage gegen ihn, weil er dem Berengar nicht vergeben wollte, den er doch durch sein gegebenes Wort zur Unterwürfigkeit gebracht hatte. So entstand eine neue Berschwörung gegen den Kaiser, und sie war um so gesfährlicher, je geheimer sie gehalten wurde.

Indes konnte Dito aus den Zurüstungen, welche an dem Rheine gemacht wurden, wahrnehmen, daß sie wohl gegen ihn gerichtet sehn möchten. Er besuchte daher, um der Sache mehr auf den Grund zu kommen, die rheinischen Städte, und als er in denselben, besonders in Mainz, nicht so empfangen wurde, wie es seiner hohen Würde zuständig gewesen ware, berief er den Erzbischof Friedrich aus der Zelle, wo er seiner Gewohnheit nach in Gesellschaft von Einsiedern unter strengen Bußübungen sich zu dem Ostersesse vorbereitete, zu sich an den Hof, um ihn näher beobachten zu können, und gebot ihm, die seinem Unte zustehenden Dienste zu verrichten.

Friedrich, obwohl er von der Welt abgeschieden schien, war dessendngeachtet ein zu seiner Menschen = und Weltsenner, um nicht aus dem Betragen des Kaisers zu bemerken, daß dieser von der Verschwörung unterrichtet sey. Er beredete daher Ludolfen und Konraden nach Hose zu kommen, um den Verdacht des Kaisers von sich abzulehnen. Die Herzoge folgten auch dem Rathe ihres Freundes, des klugen Erzbischofs. Sie suchten ihr bisheriges Betragen und ihre Zurüstungen zu entschuldigen; allein Otto seste jest ihrer Verstellung die seinige

entgegen. Er schenkte ihnen, obwohl sie ihre Zurustungen nicht läugnen konnten, durch einen formlichen Vertrag den Frieden und seine Gnade.

Dieses gute Vernehmen war aber nur bes Scheines wegen bergestellt, weil Otto, wie Wittefind fagt, fich jett nach Ort und Umständen richten mußte; als er aber, fahrt Diefer Geschichtschreiber fort, bei ber Unfunft feiner Freunde und des sachichen Geeres sich zum Widerstande machtig genug glaubte, vernichtere er ben Bertrag, ben er, nach feiner Meinung, gezwungen babe eingeben mußen, und erflarte feinem Sobne und Tochtermanne: baf fie entweder die Urheber der Verschworung angeben, oder die Strafe ber Acht über fich ergeben laffen mußten. Der Erzbischof Friedrich berief fich gwar auf die Berträge, Die er bisber in bes Konigs Nahmen und bes Friedens we= gen abgeschlossen babe; aber Otro ging nach einer frucht los zu Friedolar versuchten Berbandinng nach Sachien, um bort, wie Wittefind fagt, ben am Ithein verlornen Ronig wieder gut finden.

Bon nun an war an einen friedlichen Bergieich nicht mehr zu benfen. Die Berschwornen rüsteten sich ohne ferenere Berstellung, und Friedrich zog sich in das seise Breis sach zurück, wo er bei jeder Gesahr seine Sicherheit gesunden hatte. Otto aber rückte schnell mit einem starken Heere gegen Mainz, welches der Sitz und die Schuswehre der Berschwörung war. Die Beslagerung der Stadt wurde sogleich mit aller Thätigsteit unternommen. Emischossene Krieger rückten gegen die Thürme und Mauern vor, die Gräben wurden auszgesüllt, Steine und bremnende Pfeile auf die Häuser geschleudert, und Sturmleitern augestellt, auf welchen die vordern Haufen die Mauern erstiegen, aber wieder zurück geworfen

wurden. So gingen fechzig Tage in beständigen Anfallen und Ausfällen dabin, als die Bergoge ankamen, und den Kaiser um Bergeihung baten. Gie entschuldigten fich damit, baf ihre Fehde nur gegen Beinrich, den Bergeg in Baiern, gerichtet fen, welcher Ludolf's Lander angefallen habe. Alls aber Otto auf der Auslieferung ihrer Rathgeber und Freunde bestand, zerschlug sich die Ausschnung aufs neue. Ludolf jog nad Baiern, wo es ihm gluckte, Regensburg wegzunehmen; Otto aber und fein Bruder Beinrich mußten die Belagerung von Maing aufbeben, um Baiern git retten. Rachdem fie noch über ein Sabr in biefem Lande ben Krieg fortgesetzt hatten, unterwarfen fich Ludolf und Konrad. Auch Friedrich der Erzbischof von Mainz wollte feine Unschuld mit einem Gibe befraftigen, allein ber Rais fer nahm den Gurften ihre Bergogthumer in Schwaben und Lothringen, und gab jenes bem Tochtermanne seines Bruders Beinrich, bem Burfard, Diefes feinem andern Bruder Bruno, bem Ergbischof von Colln; bem Gres bischof von Mainz aber fagte er: »von euch nehme ich » keinen Schwur an, als ben, daß ihr mir funftig mit neurer Beisheit zur Wiederherstellung der Rube und bes » gemeinen Wefens beiftebet. «

Durch den Krieg mit den Saliern lernten die Raiser aus dem sächsischen Hause, wie gefährlich die Gewalt der großen Herzoge, sowohl ihnen, als dem Reiche werden könne. Sie versuchten daher, dieselbe durch Erhebung der Geistlichen, der Pfalzgrafen und des Bolkes zu brechen. Demzusolge vermochte schon Heinrich I., von den noch freien Wehren auf dem flachen Lande den neunzten Mann aus jeder Hundrede in die Städte zu ziehen, und beschenkte diese mit besondern Freiheiten und Borrechten. Für die Wehren, welche ihre Stammgüter besestigt

und bisber als Nitter in dem Heerbanne gedient hatten, soll er Turniere oder wenigstens offentliche Kampfizielz eingeführt haben, um sie wieder an den Neichsdienst zu gewöhnen. Er und sein Nachfolger Otto ernamten in einem jeden großen Herzogthume, oder auf den Grenzen, Pfalz = und Markgrafen, wovon erstere, gleich den alten Sendgrafen die richterliche =, lestere die Kriegsges walt auf den Marken mit den Herzogen theilen sollten. Endlich beschenkten sie die Kirchen mit großen Gütern und Herrlichseiten. Die Bisthümer aber besetzten sie mit ihren Berwandten und Ereaturen, und übergaben dens selben einen großen Theil der Staatsverwaltung, sowohl in den Grafschaften, als in den Städten, wo der bischöfs liche Stuhl war.

Diese Anstalten hatten anfänglich ben erwünschten Erfolg. Die widerspenstigen Herzoge wurden im Gehorssame erhalten, oder ihrer Burde entsetz; die Grafen und Mitter wurden unter die Fahnen des Heerbannes versammelt; die Bischse brachten einen friedlichen Geist in die Gaue, und die Städte erhoben wieder die Nechte und die Gewalt des gemeinen Bolfes. Indes fonnten solche Mittel das Uebel nicht von Grund aus heilen. Das Lehenwesen und die Anarchie waren schon unter den Karlingern so tief gewurzelt, das die Erhebung der Bischofe, der Pfalzgrafen, der Ritter und Städte mehr dazu beitrug, die Landeshoheit der Stände zu begründen, als zu beschränfen. Die Bischöfe

<sup>1.</sup> Der Erzbischof von Colln, Bruno, war ein Bruber, ber Erzbischoff von Mainz, Wilhelm, ein natürlicher Sohn Otto's I. Willigis von Mainz, hilbebold von Worms, Balberich von Speier und Otto von Strafburg waren Rathe, Kanzler und Freunde der Kaiser.

and Erzbischöfe am Rheine suchten die Gewalt, weiche die Kaiser ihnen anvertraut hatten, zum Vortbeile ihrer Kirchen zu benutzen, und letztere besestigten die Kurwürde und das Erzkanzleramt an ihre Stüble. Die Psalzermen am Rheine bemühten sich zwar, das Aussehen der Herzoge zu schmälern, allein sie brachten das, was diesen abges nommen wurde, nun auf ihre Familien, und damit auch die vierte Kurwürde des Reichs. Die Ritter am Rheine machten bald einen eigenen Stand aus, weicher nur unmittelbar unter dem Reiche stehen wollte, und die Stadte erschlichen sich durch ihre Ergebenheit an den kaiserlichen Thron solche Vorrechte und Freiheiten, daß sie, wie die Fürsten, nach einer gänzlichen Unabhängigkeit streben konnten.

Nach dem Tode Otto's des Großen vermehrten fich die Fortschritte zur standischen Landeshoheit um fo schneller, weil unter seinen Rachfolgern aus dem fachfischen Saufe, Otto II., III. und heinrich II., das Reich meis ftens durch beren Beiber und die rheinischen Bischofe verwaltet wurde. Bruno, ein Bruder Otto's I. war Erzbischof von Colln und Verwalter von Lothringen geworben; Abelbert, der Bruder der Raiserin Runigunde bemåchtigte sich des Ergstifts von Trier mit gewaffneter Sand; und Doppo, beffen Rachfolger, erhielt von Beinrich II. Cobleng und den koniglichen Pallaft. Friedrich, ber Erzbischof von Mainz, hatte, wie wir bereits anges führt haben, ichon dem großen Otto zu schaffen gemacht. Seine Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle maren Wilhelm, ein naturlicher Sohn diefes Raifers, und Wil ligis, der hoffaplan und Erzfanzler, beide am Rheine und in dem Reiche machtig. Zu Worms hatte ber Bischof Burfhard Gefete gegeben; ju Speier und ju Strafburg

Balberich und Dere ber Raifer Gnabe und Vertrauen. Unter der Leitung Diefer rheinischen Bischofe regierten nach dem Tode Otto's des Großen Marbilbe beffen Schwefter, Abelbeid beffen Gemablin, Theophania Die Gattin Dtto's II. und Runigunde Die Gattit Beinrichs II., bas Reich. Die Erftere war Nebtiffin gut Quedlinburg und von Otto II. bei seiner Abwesenheit als Reichsverwesern ernannt. Gie glaubte burch ibre Milde die Reichsfürsten eben fo beberrichen zu konnen, wie ihre Klofferfrauen. Abelheib batte ichon bei ihres Gemable Lebzeiten einen wichtigen Ginfluß auf Die Graates geschafte; nach seinem Tode eiserte fie mit ber Theo= phania um bie Berichaft. Runigunde, eine geborne Luxenburgerin, war fromm und züchtig, und liebte ben aeistlichen Stand vorzüglich, westwegen sie auch von dem weltlichen gehaft, und des Chebruchs beschuldigt murbe. Da fie aber ihre Reuschheit selbst durch die Feuerprobe bestätigt batte, stellten sie bie Beiftlichen bem Bolfe als eine Heilige vor.

Unter diesen rheinischen Bischbern und königlichen Frauen hatten jest Willigis, der Erzbischof von Mainz, und Theophania den größten Einsluß auf die Bildung der Sitten und die Berwaltung des Reichs. Jener war durch seine Berdienste von dem niedern Stande eines Handwerkers zum ersten geistlichen Fürstenthum im Neiche emporgestiegen. Was er für sein Erzstift gethau, werden wir in der Geschichte von Mainz besonders anführen, aber als Erzbischof und Erzkanzler war er des sächsischen Hauses Stütze und des Reichs Friedensstifter. Nach dem

<sup>1.</sup> Er foll eines Rabemachers ober Bagners Cohn aus bem Dorfe Stromingen gewesen seyn.

fenden Tobe Otto's II. erhielt er dessen minderjährigem Sobne Otto III. den Thron, obwohl sich ihm Heinrich, der Herzog in Baiern, und die Erzbischöfe von Trier und Solln entgegen gesetzt hatten. Er selbst führte ihn nach Uchen, um ihn dort von dem Legaten des Pabstes salben und krönen zu lassen. Er wurde hierauf der erste Rarbgeber und Freund des fächsischen Hauses, und ließ dem jungen Prinzen in allen, seinem hohen Stande zusoms menden Wissenschaften Unterricht ertheilen.

Unter bem Beiftande biefes flugen Erzbischofs von Mainz regierte, mabrend der Minderjahrigfeit Otto's III., Theophania das Reich. Sie war die Tochter Romano's, bes Raisers vom Drient, und die Gattin Otto's II., bes Raifers vom Occident. Reich an Berftante und reizend von Angesicht, 1 gog sie, mit aller Pracht und Kunft Griechenlands umgeben, in den rheinischen Stadten ume ber, und theilte koftbare Geschenke aus. Wenn man bie Sitten, welche damals an dem Sofe von Conftantinopel ublich waren, in Erwägung giebt, fo muß die Unfunft biefer Frau an dem Rheine ein eben fo feltenes als reizens bes Schauspiel gewesen senn. Sie fag gemeiniglich auf einem folgen Pferde, welches mit fostlichem Cattelgeuge und Webern geschmuckt murbe. Ihr haar war um ben Hintertopf niedlich gewunden, und in ein goldnes Mes versteckt, aus dem einige braune locken auf die blendend weiße Stirn rollten. Zwischen benfelben flimmerten Verleit und Edelfteine, beren Glang aber von den feurigen Augen verdunkelt wurde, die aus bem ichonen griechischen Ges fichte stralten. Bom Busen bis zu ben Candalen ihres

<sup>1.</sup> Ingenio secunda et vultu elegantissimo, sagt bia sådssisse Chronik.

feinen Außes floß in großen Kalien ein langes Kleib. Heber baffelbe trug fie bis zu den Knicen eine Tunifa, mit Verlen und Ebelfteinen gestickt und unter ber Bruft mit einem fostbaren Gartel gebunden. Die gange ichone Gestalt war in einen großen Mantel eingehullt, welcher auf der Schulter mit einem tofflichen Krappen befestigt, und an ben Enden mit goldenen Quaften behangt, Burbe und Majestat verbreitete. Go erschien Theophania, wie eine Gottin, in den Stadten und Pfalzen des Rheins, und brachte unter fie die griechischen Runfte und Wefälligkeiten. Ihr Geift beschränfte sich nicht allein auf die Bim= mer der Frauen; sie war mit ihrer Schwiegermutter Abel beid Reichsverweserin und Rathgeberin ihres Gatten geworden. Wenn es die Noth erforderte, zog fie fogar in bas Keld, und führte mit mannlichem Muthe bas Seft ber Regierung. 2

Unter der Leitung so geistreicher Fürstimmen und so kluger Bischöfe schienen die rheinischen Länder und Sitten eine andere Gestalt zu erhalten. Die gebildeteren und geschmeidigen geistlichen Fürsten gewannen ihre Gunst, und ließen sich ihre weltliche Gewalt durch Schenkungen vermehren; die weltlichen Fürsten und Nitter suchten durch sie Lemter bei Hofe und in dem Neiche. Die rheinischen Städte, schon durch Heinrich I. begünstigt, legten sich auf neue Künste und Gewerbe und strebten nach republikanischer Unabhängigkeit. Die rheinischen Kirchen und Palläste wurden entweder verschönert, oder mit neuer Pracht erbauet. Mönche und Konnen schrieben Geschichte und Gedichte in sateinischer und griechischer Sprache, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die bizantinischen Kunstwerfe,

<sup>1.</sup> Regnum filio custodia servabat virili, fagt Ditmar.

welche wir noch am Mheine finden, auf Betrieb der Rais serin Theophania verfertigt wurden.

Un dem Sofe des Raifers wurden, nach griechischer Art, neue Aemter und Gesellschaften eingeführt. In letteren verfammelten fich die ebelften Manner und Weiber ju geistreichen Beschäftigungen, und Theophania belebte sie, wie eine andere Uspasia, mit sofratischen Gesprächen. Diese muffen sehr unterhaltend gewesen senn, indem sogar ber ernsthafte Gerbert, nachheriger Pabst Silvester II., badurch bezaubert murde. »Da mir diese gemuthlichen » Gefichter «, fagt er, » biefe fofratischen Unterhale vtungen entgegen famen, vergaß ich allen Rummer. » und mich schmerzte nicht mehr ber Gedanke meiner Ungs » wanderung. « Die koniglichen Frauen liebten auch vorguglich bie schenen Rheingegenden, und hielten fich meistens in den rheinischen Städten und Pallaften auf. Abelheid hatte fich Gelg zu ihrem Wittwensite gewählt; Theophania bielt ihren hof zu Frankfurt, zu Mainz, zu Worms und gu Colln, und verschonerte, oder beschenfte biefe Stadte. Kunigunde war, als eine geborne Luxemburgerin, ben Stabten Trier und Coblenz zugethan. Die zwei erfteren Kaiserinnen wollten auch noch nach ihrem Tobe an bent Rheine ruben, jene murde zu Gelz, diese zu Colln bearaben; aber der Adelheid Grabmal hat jener Kluff, das ber Theophania aber die Zeit vernichtet.

Die geistlichen Geschichtschreiber dieser Zeit loben die Regierung der sächsischen Kaiser und ihrer Frauen unges mein. Sie erheben letztere zu großen Fürstinnen und Heiligen, und nennen Otto III. gar ein Weltwuns ber; dagegen sagen die Chronifen der Städte, daß sie die teutschen Sitten durch fremde verdunkelt, und das Reichsgut durch Schenkungen geschmälert hätten. Den

Berluft ber Teutiden in Italien unter Otto II. fdreiben sie der Borliebe Theophania's gegen ihre Landsleute, Die Griechen, und ben Tod Otto's III. feiner Liebe gegen fremde Beiber gu. »Es batte namlich, fagt Munfter, Raifer Dtto eine Gemablin, Maria aus Arragonien, ein geiles, unreines und doch unfruchtbares Weib, welche gang und gar manusuchtig war. Gie führte mit fich heimlich in ihr Frauen Zimmer einen Jungling mit Weibs= fleidern bedeut. Diesen brauchte fie taglich zu ihrer Beilbeit, und jedermann meinte, er ware ihre Kammerfrau. Es fam aber gulett bem Raifer die Sache feltsam vor; da ließ er den Buhlen vor sich und seine Kursten bringen, und die weiblichen Kleider abziehen. Alls nun jedermannt fabe, daß er ein Jungling und nicht ein Weib war; fo wurde er seiner Uebelthat wegen verbraunt. Da auf Diese Beise Maria um ihren Bublen gefommen, und noch fur und fur die Manusucht in ihr stack; fing sie ein anderes Eriel an. Es war zu ber Zeit in Stalien bei Modena ein Graf, gar zierlich und bubich von Leibe, und daneben ein frommer Mann. Dieser gefiel ber Raiserin fo gar wohl, daß sie ihm hold ward, und sich unterstand, ihn durch Schmeichelei zu unziemlicher Luft zu verführen. Alls er aber ihres Willens nicht wollte, verklagte fie ihn lästerlich bei ihrem Gemahl, gleichsam als hatte er ihr ber Unehre zugemuthet. Da ließ ihn ber Kaiser in einem jaben Borne tobten. Allein ber Graf hatte feiner Sandfrau zuvor ichon alle Zumuthungen des schamlosen Weibes geflagt, und fie bodlich beschworen, bag fie nach seinem Tode seine Unschuld mit glubendem Eisen beweisen mochre. Alls bald darauf der Raiser zu Gericht faß, fam bes Enthanpteten Fran vor ihn, und rief ihn, indem fie ibred Mannes haupt vorzeigte, um Gerechtigkeit und

Gericht an. Der Raiser erschrack ob biefes Unblicks, und ba er ju gleicher Zeit inne geworden, bag feine Gattin icon wieder mit einem andern ebebruchig geworden war; ließ er sie faben, in ein Kener werfen und verbrennen. Des Grafen verlaffene Wittme begabte er aber mit vier Schloffern und andern Gefchenten. Da nun bald hierauf ber Raifer ben romischen Burgermeifter Credcentius, des Aufruhrs wegen, batte binrichten laffen; ba reizte ihn beffen Gemablin zu ihrer Liebe, um dafur Rache zu nehmen. Denn sie mar ein wunderhubsches und arglistiges Weibsbild, welche wohl wußte, daß sie den Mannern, ihrer Schonheit wegen, gestel. Da sie aber ihre Rache mit gewaltiger Sand nicht vollbringen mochte; fo ließ sie zwei handschub auf das allerfostlichste machen, und Gift barein naben, und schenfte fie dem Raifer zum Abschiede. Alls biefer felbige nun brauchte, fam bas Gift in feinen Leib. Er wurde frant und ftarb in dem neunzehnten Jahre feines Raiferthums ohne Erben.«

Nach seinem Tode war kein mannlicher Erbe bes sächsischen Hauses mehr da, als Heinrich, der Herzog von Baiern; ihm aber widersetze sich Hermann, der Herzog von Schwaben, und rücke mit einem mächtigen Heere an den beiden Ufern des Meins vor, um ihm den Weg nach Worms zu versperren, wo die rheinischen Bischöfe und Fürsten versammelt waren, um ihn auf den erledigten Thron zu erheben. Unter der Leitung des Erzbischofs Willigis und Anführung Heinrich's von Schweinfurt, hatten diese die Völker am Rhein und in Franken aufgeboten, und die Borschritte Hermanns aufgehalten. Heinrich konnte dadurch mit seinen Baiern über den Fluß sehen. Er wurde zu Worms gewählt, und erhielt zu Mainz von Willigis die Krone, welche dieser schon seinem Vorsahr

erhalten hatte. Hermann übte hierauf eine grausame Rache an den Ländern der Bischofe von Worms und Straßburg, welche Willigisens Freunde und Schüler waren. Er wurde aber bald von beiden über den Reifer gurückgeschlagen, und mußte sich zu Bruchsal dem Kaiser unterwerfen.

Nach der alucklich vollzogenen Bahl hoffte heinrich von Schweinfurt das Bergogthum von Baiern zu erhalten, weil er bem Raiser bei berselben so wichtige Dienste ge= leiftet hatte. Diefer aber gab es bem Bruder feiner ge= liebten Gemablin Kunigunde, dem Heinrich von Lurem= burg. Darob entstand ein neuer Aufruhr gegen bas fachliche Raiserhaus. Heinrich von Schweinfurt verband sich mit Ernst von Destreich und bem Berzoge von Poblen gegen Heinrich den Raiser. Er wurde aber geschlagen und gefangen. Das Tobesurtheil war schon über ihn und ben Destreicher ausgesprochen; da trat ber menschliche Erzbischof Willigis bittend vor den Raifer, und erhielt beiden beffen Begnadigung und das leben. hierauf zog ber Raifer nach Italien, um bort feine Burde zu behaupten; Willigis aber und fein Schuler Burthard, der Bischof pon Worms, erhielten ben Frieden im Reiche.

Nach den fast einstimmigen Erzählungen der gleichzeitigen Geschichtschreiber, muß man bekennen, daß die rheinischen Bischöfe unter den sächsischen Kaisern und Kaiserinnen viele gemeinnüßige Unstalten am Rhein erwirkt haben. Wir werden es noch in der Geschichte von Mainz, Trier, Cölln, Worms und Straßburg hören, daß sie es eigentlich waren, welche diesen Ländern Gesehe gegeben, und deren Kirchen und Städte entweder erweitert, oder verschönert haben. Indeß vergaßen sie darüber nicht ihre eigene Vortheise. Da sie das Vertrauen und die Gnade der

Raifer und Raiferinnen befagen, benutten fie beren Freigebigfeit zur Bereicherung ihrer Rirchen und bei ligen Stuble. Man findet, wie eine alte Schrift fagt, feine Fürsten, welche ben Domfirchen so viele Guter, Borrechte und Berrlichkeiten gegeben haben, als Otto und feine Nachfolger vom fachsischen Sause. Durch solche Schenfungen ber Raifer wurde bas Reichsaut immer mehr zersplittert, und die Reichsgewalt in eine formliche Lebengewalt verwandelt. Wenn wir die Urfunden und Geschichten dieser Zeit durchsuchen, so ergibt es sich, daß schon unter biefer fachsischen Dnuastie die rheinischen Erzbischofe Willigis von Mainz, Poppo von Trier, Bruno von Colln, und die Bischofe Werner von Strafburg, Balderich von Speier und Burthard von Worms landesherrliche Rechte fast über ganze Baue ausgenbt haben. 2

Auch die Laienfürsten hatten sich schon der Grafschaften und Senten bemächtigt. Noch ehe die sächsische Dynassie mit Heinrich II. ausgegangen war, herrschten die Habsburger schon im Sundgau und Nargau, die Zäheringer schon im Breisgau; die Salier im Oberrheinzgau, die Nuringer im Nidgau und der Wetterau, die Laurenburger oder Nassauurd der Königshundrede, die Spanheimer im Nahegau, die Nauinger im Trachgau; die Urnsteiner im Lahngau, die Isenburzger und Wieder im Engersgau, die von Julich, Eleve und Altena im Sieggau, Jüschgau, Keldachgau und der westphälischen Mark. Bon dem salischen Grafen Uto sagt der sächsische Geschichtschreiber Wittesind ausdrücklich:

<sup>1.</sup> Siehe die Urkunde davon bei Schopflin, Schannat, Gubenus, Burbwein, und in ben Ukten ber pfalgischen Akademie.

daß er alle seine Leben und Aemter mit Bewillis gung bes kaisers Otto gleichsam als eine Erbschaft unter seine Sohne vertheilt babe.

Indeg waren alle diese von ben Standen erworbenen Borrechte boch mehr erschlichen, als gesehmäßig anerkannt. Go lange noch Raifer mit Gent und Kraft ben Scenter führten, war an feine formliche Landeshoheit gu benten. Ils nach Abgang bes fachuschen Konigsstammes mit Heinrich II. ber frankliche Herzog Ronrad II. auf beit Thron erhoben wurde, ichien bas Raiserthum wieder seinen vorigen Glang zu erhalten, und wir schen sowohl bei feiner Bahl, als bei feiner Regierung die lette Ericheis nung ber altteutschen Verfassung. Da die Geschichte Dies fes faalfrantischen Raiserhauses eigentlich ben Zeitlauf entbalt, worin die alte heerbannsverfassung mit Gauen und Bergogth umer verschwindet, und an beren Stelle der Lebenhof mit landes= und Lebenhobeit tritt; fo balte ich es ber Mube werth, felbe umftande licher, und nach gleichzeitigen Geschichtschreibern anzuführen, und dieses um jo mehr, weil das falische Geschlecht ein wahrhaft rheinisches ift, und der teutschen Nation so große Fürsten gegeben bat.

Das flächtige Andenken an die vorübereilenden Begesbenheiren, sagt Wippo, durch die Bande der Schrift zu fessen, und vorzüglich den Auhm des christichen Kaisersthums nicht durch träges Verstummen unterzehen zu lassen, das habe ich für recht und angemessen gehalten, sowohl weil denen, die demselben im Leben vorstanden, darans ein länger danrendes Lob zu Theil wird, als damit die Nachfommen, wenn sie den Actern nachahmen wollen, der Spiegel der väterlichen Größe vorgehalten, und des Nachstrebenden Geist durch dargestelltes Beispiel lebhaft entzüns

bet und gestärkt werbe. Huch geschieht es oft, bag ber Rubm ber Bater eine beilfame Scham erzeuget, wenn bie Nachkommen inne werden, daß sie ihnen nicht beikommen, während jene der Ruf mit gerechtem Lobe erhebt. Denn fo wie die Tugend Biele vom gemeinen Voffe abelt, also schändet viele Eble ihr Avel ohne Tu-Ueberdies scheint es Unrecht zu senn, die glorreis den Thaten rechtgläubiger Kürsten zu verschweigen, und dagegen die Triumphe heidnischer Tyrannen mit santer Stimme zu verfünden. Es verrath wenig Rachbenken, vom Tarquinius dem Stolzen, vom Tullus und vom Bater Meneas, und vom streitbaren Rutulus und andern ber Urt zu schreiben und zu lesen, und unserer Rarle und brei Ottone, unferer Ronrade und Beinriche, unserer Friedriche und Rudolphe ganz und gar nicht zu gebenfen.

Dies habe ich als Vorwort sagen wollen. Jest komme ich zu ben Thaten bes Raisers. Zuerst aber werde ich einiges von seiner Wahl sagen, damit, wenn ich zuvor die Pralaten und Fürsten genannt habe, welche zu der Zeit dem Reiche als Schirm dienten, ich hernach mit mehr Grund sagen kann, wie vortrefflich sie geleitet worden sey.

Im Jahr nach der Menschwerdung unsers Herrn 1024 ward Raiser Heinrich der Andere, nachdem er das Reich in gute Ordnung gebracht, und nach längerer Arbeit ends lich die Früchte des Friedens zu ärndten ausing, bei blübender Herrschaft, bei voller Gesundheit des Geistes, von einer Krantheit des Körpers ergriffen, bei deren Wachsthum er am 10. Julius das Leben endete. Nach dem Tode des Kaisers war das Reich wie verwaist durch das Hinscheiden eines Baters, und wurde bald mächtig ersschüttert, welches seden Besseren mit Besorgnis und Furcht

erfüllte; die Schlechten aber freueten fich barüber, baß Die kaiserliche Gewalt in Gefahr kam. Aber Die abttliche Borfebung vertrauete ben Unter der Kirche folden Dralaten und Berrschern, wie sie zu ber Zeit nothwendig was ren, um bas Baterland auf ficherer Fahrt in ben Safen bes Friedens zu führen. Denn als ber Raiser finderlos verstorben war, festen die machtigsten Fürsten ibr Bertrauen mehr auf Starre als weises Betragen; jeder ftrebte bemnach ber erfte, ober unter jeder Bedingung nach bem erften der zweite zu fenn; worand benn Zwietragt entstand, und das gange Reich erfüllte, fo daß fait überall Mord, Brand und Ranb entstanden senn wurde, wenn nicht die= fer Sturm durch Eintracht erlauchter Manner gedampft worden ware. Unterdes half die Raiserin Kuniqunde, obwohl als Wittwe, mit Buthun und Rath ihrer Bruder Theodorich, des Bischofs von Men, und Henelo's, des Bergogs von Baiern, nach allen Araften dem Reiche auf, und richtete auf Wiederherstellung des Raiserthums die gange Rraft ihres Geiftes, und ihre innigite Sorgfalt. Es fordert ber Begenstand, daß ich einige von den boch= ften Pralaten und weltlichen Fürsten nenne, auf beren Rath die Teutschen ihre Konige zu wahlen pflegten, damit, mas ich nachher erzählen werde, nicht als zufälliges Ereigniff, sondern als auf den Rath der weisesten und erfahren= ften Manner geschehen, erscheinen moge. Bu ber Beit regierte das Erzbisthum Mainz Aribo, ein Baier feines Stammes, von edler Geburt, und gewandt, tuchtigen Ronigen zu rathen. Dem Erzbisthum Colln ftand Pelegrin por, ein Berwandter des Uribo, ein einsichtsvoller, und feines Umtes murdiger Mann. Das trierische Erzbisthum verwaltete Voppo, der Bruder des Bergogs Ernft, ein frommer und demuthiger Pralat, ber bamals feinem Ref-

fen, bem Bergog Ernst, mit bem schwäbischen Bergogthume als Vormund vorstand. Das Meger Bisthum befaß Theodorich, von edler Geburt, und von mannlicher Tugend. Die Stadt Strafburg beberrichte ber Bischof Werinher, edlen Stammes, eifrig in geiftlichen und weltlichen Geschäften. Auf dem Burgburger Stuhle faß Margelin, ein weifer Bischof, und in firchlichen Burden von unveranderlicher Treue. Das Bambergifche Bisthum verwaltete Eberhard, der erfte Bischof jener Rirche, durch Geiftedfraft und Tugend, bem Reiche eine Stute. Der Confranzer Kirche stand Heimo vor, voll gottlicher Weisbeit, und zugleich Mäßigung und Kenntniß auch in welts lichen Dingen. Augsburg befaß ber Bifdof Bruno, ber Bruder heinrichs des Raifers, ausgezeichnet durch feinen Geift voll Tuchtigfeit; nur durch Bruderhaß gegen ben Kaiser wurde sein Ruhm verdunkelt. Salzburg regierte Gunther, ber Bruder bes Grafen Eberhard und Bermanns, fanft und gut, Gott und Menschen gefällig. Der Regensburger Bischof war Burkhard, überaus wohlwollend und gutig. Bu Freisingen ftand Albert mit Beisbeit ber Geiftlichkeit und dem Volke vor. Biele andere Pralaten und Aebte waren zugegen aus jenen Gegenden, welche alle zu nennen zu lang fenn wurde. Die fachfischen Pralaten habe ich nicht nennen wollen, weil mir nicht genug von ihrem Leben befannt war, um ihre Gitten mit ihrem Ramen gu bezeichnen; obwohl auch fie jederzeit bei den größten Verhandlungen zugegen waren, und bas Reich mit Rath und That unterstützten. Bon Italien schweige ich, beffen Fürsten nicht sobald zur Konigsmahl kommen konnten, Die aber fpaterhin in ber Stadt Conftang dem Raifer mit bem Erzbischof von Mailand und ben übrigen Fürsten entgegen tamen, ihm ben Lebenseid leisteten, und mit frobem

Willen Treue gelobten. Zu gleicher Zeit mit jenen genannten Männern lebten folgende Herzoge: Benno, Herzog von Sachsen; Moelbert, Herzog von Istrien; Hehilo, von Baiern; Ernst, von Alemannien (Schwaben); das Herzogthum Lothringen hatte Friedrich; Ripuarien (die Nichteinlande) Gozelo; der Franken Herzog war Konrad aus Worms; Udalrich war Herzog von Böhmen; Burgunbien und Ungarn gehorchten damals nicht dem römischen Reiche.

Dben erwähnte Bischofe und Bergoge, und die ubris gen Bewaltigen, überzeugt bag fein befferes und ichnels leres Mittel fur fie fen, ber brobenden Gefahr zu entgeben, wenderen auf jenes Ziel ihre hochsten Unstrengungen und einen ausgezeichneten Gifer: bag bas Reich nicht langer ohne Oberhaupt bin und ber wante. Die Stimme und die Meinung der Einzelnen zu erfahren, wem allens falls jemand erwünscht sen, von wem er verworfen werde, und wen ein jeder zum herrn begebre. barüber verhans belte man burch Sendichreiben und Boten; und das war fein eitles Beginnen, bemt es gebort zur Beisbeit, bag man im Innern vorbereite, was man von Außen verlanat: bas lleberlegen vor bem Sandeln ift ber Saame jur tunftigen Frucht. Thoricht ift es, von Andern Sulfe zu verlangen, wenn man selbst nicht weiß, was man bezweckt. In großen Dingen wird bas einen guten Ausgang bringen: im Berborgenen bes Raths pflegen, reiflich erwägen, rasch handeln. Zulett setzte man ben Tag an, und bestimmte den Drt und das Wahlfeld. Es hatte

<sup>1.</sup> Das bezeichnet immer in ber Sprache jener Zeit bas urs atte Sachsenland, bas heutige Westphalen und Niedersachsen, nicht bie später berühmten und mächtigen östlichen Kolonienlander.

oine allgemeine Zusammenkunft statt, eine solche, wie ich vorher in meinem ganzen Leben keine gesehen zu haben mich erinnere. Was auf diesem Reichstage Merkwürzbiges geschehen, werde ich sosort erzählen.

Zwischen Mainz und Worms erstreckt sich eine weite Ebene, welche zur Aufnahme einer unermeßlichen Bolfsmenge wie gemacht, und wegen der vielen sie verbergenben Inseln zu geheimen Berhandlungen vorzüglich geeignet ift. Bon bes Ortes Benennung und Lage habe ich weitlauftig geredet. Ich febre zur Cache guruck. Dorts bin kamen alle Vornehmen und gleichsam bas innere Mark und der Kern des Reichs zusammen und schligen bas lager bied = und jenseits bes Rheins. Es verfam= melten fich aus den dieffeitigen ganden ! die Sachfen mit ben ihrem lande angrengenden Glaven, Die offlichen Franten, die Baiern, die Schwaben. Ind ben jenseitigen die überrheinischen Franken, die Ri= vuarier (Meinlander), die lotharinger. Es ban= belt sich von der größten Ungelegenheit; zweifelhaft und mentichieden ift die Bahl. Unter Furcht und Soffnung erforschen gegenseitig Verwandte und Bruder die getheil= ten Bunsche eine lange Zeit hindurch. Denn es mar feine geringe Cache über die man berathete; fondern eine Un= gelegenheit, die, wenn sie nicht mit feuriger Bruft und mit innigem Ernft ergriffen wurde, zum ganglichen Berberben des Gangen fich entwickeln mußte. Um in gemeis nen Gleichniffen gu reden: nur die verdauete Speife bekommt wohl, und jede Arzenei muß aus Licht gehalten und wohl beleuchtet werden. Alls auf folde Beise man

<sup>1.</sup> Cum Rhenus Galliam a Germania dirimat, kommt von ben alten romischen Provinzialgrenzen.

fich lange ftritt, wer berricben folle, und als ben nun fein ju gartes, ober ju febr porgerucktes Miter, einen andern seine noch unbekannte Tapferfeit, einige ihre offenbare Unmaßung gurucksette; fo murben von febr vielen nur wenige erwählt, und von noch wenigeren sonderte man zweie ab, in welchen zuletzt wie in einem Rubepunkte ber schwankende und reiflich geprufte Entschluß ber vornehmften Manner fich vereinigte. Zwei Konrade lebten, moven ber eine, weil er alter war, ber altere, ber andere. ber jungere genannt wurde, beide aus bem lande ber rheinischen Franken vom vornehmften Stamme. Gie waren von zweien Brudern geboren, wovon einer Betel, und ber andere ebenfalls Konrad hieß. Diefe waren, wie wir erfahren haben, Kinder Otto's, Bergogs ber Franken und hatten noch zwei andere Bruder, Bruno und Wilbelm, von benen jener ben apostolischen Stubl zu Ront bestieg und nachber Gregor genannt wurde, und biefer als Bischof von Etragburg feine Rirche munderbar erbob. Borgenannte zwei Konrade, von edelster Geburt våter-· licher Seits, waren es von der mutterlichen nicht minder. Die Mutter bes jungern mar Abelaide, aus bem eblen Bolfe ber Lotharinger, Die Schwester ber Grafen Gerhards und Abelberts, welche immer im Streit mit Konigen und Berzogen verwickelt, faum gulett ihres Bermands ten Konrads wegen sich beruhigten. Ihre Meltern, die sich unter bem beiligen Remigius, dem Befenner, unter bas Soch des Glaubens gebeugt hatten, follen von dem alten Geschlecht der Konige abstammen.

Zwischen diesen beiden, dem altern und dem jüngern Konrad, schwebte lange die Wahl des übrigen Bolts, und obwohl insgeheim beinabe alle den altern, wegen seiner Tapferfeit und Rechtschaffenheit, mit Indrunst erkohren;

so verhaltte doch ein jeder and List seine Meinung, wegen der Macht des jüngern, damit nicht Zwiespalt unter ihnen aus ehrgeizigem Trachten nach der höchsten Bürde entstehe. Zulest aber fügte es die göttliche Vorsehung, daß sie selbst in einem Vertrage übereinkamen, der in einer so wichtigen Sache sehr angemessen war: daß wen die Mehrzahl des Volks erköhre, der andere ihm unverzüglich weichen sollte. Ich halte es sür erzählenswerth, auf welche Weise der ältere Konrad seinen tiesen Sinn kund that; und nicht etwa weil er selbst König zu werden verzweiselte, da er vielmehr schon wahrnahm, wie Gottes Wint die Herzen der Fürsten ihm zuwandte, sondern um seines Verwandten Gemüth vor unruhigen Entschliessungen zu bewahren, solgende vortrefsliche Rede an densselben richtete:

» Eine glücklicher Ereigniffe wurdige Freudigkeit artet » nicht in Uebermaaß aus, noch auch duldet sie Undant-» barfeit für empfangene Wohlthaten; und eben fo wie » im Ungluck eine verdammliche Aleinmuthigkeit tiefer ins » Uebel hinunter zieht, so führt im Gluck eine ruhige » Freude zu volligerem Gelingen. Das ift ein fchlechter » Genuß des errungenen Glickes, ber bas Gemuth bes » Arbeitenden nicht mit ruhiger Beiterfeit erfüllt. Co » fuble ich mich jest im Innern durch große Freude wie » neugeboren, weil in einer so großen Bersammlung ber » einmuthige Beschluß Aller und beide allein auserseben » bat, um einen von uns zur foniglichen Burde zu erhe= » ben. Denn wir muffen nicht wahnen, daß wir, fen es nan Abel bes Stammes ober an Reichthumern, unfere » Bermandten übertreffen; noch auch muffen wir mit Wort » und Sand und felbst erheben, und ein Berdienft uns » zulegen, das uns einer folden Anerkennung murbig vmache. Unfere Bater festen ihren Rubm in Thaten, nicht in rubmredige Borte. Ginem ieben muß bas Daewohnliche Leben unter feines Gleichen genigen. Went wir aber in irgend einem Betracht tuchtiger zu großen » Dingen als Undere befunden werden, fo lag uns bafur » unferm Schopfer banken. Wir alfo haben barauf zu » benfen, daß wir nicht, da wir vor Undern einer folden » Ehre wurdig gehalten worden, und burch eignen 3wift » einer folden Gunft umvurdig machen. Denn thoricht vift es, fich etwas anmagen, was und nicht gebühret. » Bei feiner Wahl ift es bem Ginzelnen erlaubt, über » sich seibst zu urtheilen; wohl aber über Andere. Wennt Des jeder über fich felbst durfte, welche Zahl von Konig-»lein, benn Konige waren sie nicht, wurden wir pfeben? Von und bing es nicht ab, unter fo Bielen biefe "Auszeichnung auf zweie zu beschräufen. Die Stimmen, v die Reigungen, der gleiche Wille von Franken, Lotha-» ringern, Cachfen, Baiern und Schwaben richtete fich » auf une, als auf 3weige Gines Stammes; auf ein » Haus, wie von einem unaufloslichen Banbe umschlungen, »wovon niemand vermuthen wird, daß Feindschaft daffelbe werde gerreiffen fonnen. Bereint foll fenn, was bie Datur verkninfte, von der die Freundschaft burch ver-» wandtschaftliche Bande begründet wurde. Wenn wir » bas und angebotene Blud burch felbst bereitete Sinder-» nife juruckstoffen, wenn wir uneins werden, dann wird vaang gewiß bas Bolf und verlagen, und jeden beliebigen » Dritten mablen; wir aber werden nicht blos des Thros nes verluftig werden, sondern, was übler ift als ber » Tob, die Schande ber Keigheit und Schlechtigkeit » wurde und treffen, als konnten wir nicht ertragen die " Große einer folden Berrichaft, oder als wollte einer

» bemandern aus fleinlicher Giferfucht den Vorzug nicht geftat-» ten. Der Gipfel der Ehre, die hochste Gewalt umschwebt sund; auf einem von und, wollen wir es felbit, foll fie » bleibend ruben. Daber scheint mir, daß, wenn bei einem » von und diese Ehre bleibet, auch der andere einer ge= » wiffen Theilnahme an derselben nicht entbehre; benn gleich »wie auf die Aeltern ber Konige, obwohl fie keine Konige » find, ein gewiffer Ausfluß ber Ehre sich verbreitet, fo »werden auch, die zu einer Burde vorbenannt und bes » frimmt werden, einiger baber fliegenden Ehre genießen, als auf welche bie bobe Burde mit Jug und Recht hatte » fommen fonnen. Werden nicht auch außerdem die Ber-»wandren des Konigs um des Konigs willen geehrt? Und » wenn auf dieje Weise der Bortheil des einen vom andern nabbangt, wie glucklich konnen wir und schapen, daß einer »von und berrichen soll, und ber andere, gleichsam durch » Boblwollen, jenem die Herrschaft gewährt und sichert? » Senn wir bebutsam. Das Eigene wollen wir Frembem. » und das Gewiffe dem Ungewiffen vorziehen, damit nicht » ber beutige Tag, froblich und angenehm bisber fur und, » fur lange Zeit und in das Ungluck fturge, wenn wir das » vereinigte Wohlwollen eines großen Bolkes durch unvernftandigen Zwift verscherzten. Damit das nicht geschehe, » will ich bir, Geliebteffer unter allen meinen Blutsfreuns Den, sagen, was ich über bich benke. Wenn ich erkenne, phaß bas Bolf bich jum Konige und herrn haben will, fo will ich nicht eifersuchtig diese Gunft des Bolles von dir » zu ziehen suchen; vielmehr werde ich selbst bich ausers » wahlen, mit um so frendigerem Eifer, als ich hoffen » barf, baß ich bir angenehmer fenn werde als fie. Giebt naber Gott mich an, so erwarte ich von dir eine gleiche » billige Gesinnung. «

Der jungere Konrad erwiederte: » diese Denkungsart » sen auch völlig die seinige, und gelobte heilig dem altes ven Konrad, als seinem liebsten Blutsfreunde, wenn er » zur Kaiserwürde berufen würde, ihm treue Dienste zu leis » sten. « Nach diesen Worten neigte sich jener herüber, um im Ungesicht des Boltes seinen Ressen zu füssen; welches zuerst den Umstehenden ihre einträchtigen Gesinnungen auzeigte. Die Fürsten setzten sich zusammmen, und zahlreiche Hausen des Bolts umringten sie:

Freudig; denn was in der Tiefe des Herzens vershalten geglommen, War, im Jubel zu außern, die selige Zeit nun gestommen.

Der Erzbischof von Mainz, dessen Stimme vor ansbern galt, erkohr, vom Bolke seierlich befragt, mit überssließendem Herzen, mit frendiger Stimme, den alteren Konrad zu seinem Herrn und König, und zum Lenker und Schirmherrn des Baterlandes. Diesem stimmten die übrigen Erzbischöse und die andern, den geistlichen Innunzgen angehörenden Männer mit voller Entschließung bei. Der jüngere Konrad, eine kleine Beile mit den Lotharinzgern Rath haltend, kehrte bald zurück, und wählte auch ihn mit Beisall zum Herrn und König. Der König erzgriff ihn bei der Hand, und hieß ihn sich sehen zu seiner Seite. Darauf wiederhalte das nämliche Wort der Bahl einzeln bei den Bertretern der einzelnen Bölkerschaften. Es erhob sich das Geschrei des Bolkes. Alle waren einzstimmig mit den Fürsten, alle verlangten den älteren Konz

<sup>1.</sup> Regna , jest Staaten.

rab und bestanden auf seiner Wahl. Ihn setzen sie ohne Bedenken allen Fürsten vor, und hielten ihn am würdigsten der königlichen Krone. Auch damit die Krönung uns verweilt vor sich gehen könne, bot die erwähnte Kaiserin Kunigunde die Neichsinsignien, die sie von Kaiser Heinrich empfangen, freudig an, und bestätigte den König, so viel ihr Geschlecht sie dazu fähig machte. Ich für meinen Theil, sagt Wippo, halte dasür, daß auch die himmlischen Mächte dieser Bahl ihre Gunst verliehen, da unter so vielen Männern von ausgezeichneter Macht, Herzogen und Markgrasen, ohne Reid und Zwiespalt derjenige gewählt wurde, der, obwohl an Adel des Geschlechts und Tapsferkeit und eignen Gütern unter keinem andern war, dennoch im Vergleich an Lehen und Aemtern nur wenige übertraf.

Der Erzbischof von Colln, und ber Bergog Friedrich mit einigen andern Lotharingern, aus Unhanglichkeit an ben jungern Konrad, trennten sich, wie man sagt, unfrie= big vom Konige. Doch schnell zur Gnade beffelben gurudfebrend, nahmen sie alles mit Freuden an, mas er bes fabl. Wahrhaft auf den Wint Gottes ward er ermablt, fagt Wippo. Der Höchste hatte guvor bestimmt, welche Huldigung ihm von der Welt gezollt werden follte. war ein Mann von großer Demuth, voll flugen Raths. wahrhaft in Worten, und ruftig zur That, kannte nicht ben Geit, im Geben der großmuthigfte der Rouige. Rur fo viel will ich noch hier bemerken, daß es nicht anders fenn fonnte; berjenige mußte ber Erste fenn, in bem bie Rraft der großten Tugenden lebte. Denn fo wie geschries ben steht: Hochmuth fommt vor dem Kalle; also ist billig. daß berjenige ben Hohen der Welt vorgehe, bei welchem Dienstfertigkeit die erfte Regententugend ift. Es ziemte fich nicht, baß berjenige einem Herrn auf Erben biente, ben ber Allmächtige berufen hatte, über Alle zu berrichen-

Nach vollendeter Wahl eilten alle in prachtvollem Zuge ben Konig nach Mainz zu begleiten, damit er bort feierlich gesalbet werde. Gie gingen frohlockend einber. Die Beiftlichen fangen Sommen, die Weltlichen Lieder ihrer Art. Co viel Lob und Preis war, so viel mir bewußt, bem Bodiften an einem Tage, an einem Orte noch niemals bargebracht worden. Wenn Karl ber Große mit feinem Scepter lebendig erschienen mare, fo hatte bas Bolf nicht von größerer Freude ergriffen werden fonnen, über das Wiederfehren eines fo großen Selden, als über bas erfte Auftreten biefes Fursten. Der König fam nach Maine. Mit gebuhrendem Glang empfangen, erwartete er andachtsvoll feine Calbung, ben Wegenstand einstimmis ger Bunfche. Als zu seiner Segnung am Tage ber Beburt Mariens der Erzbischof von Mainz mit ber gesammten Geiftlichkeit feierlich sich anschickte, bielt bei ber beilis gen handlung der Salbung biefer an den Ronig folgende Rebe:

»Alle Gewalt auf der vergänglichen Welt hat ihren vreinen Ursprung in dem einen lebendigen Quell. So wie aber, wo viele Bäche aus einem und demselben Porne fließen, sie bald sich trüben, bald hell und flar "sind, während der Urquell beständig in lauterer Reinheit "bleibet; auf gleiche Weise, in wiesern erlaubt ist den "Schöpfer und das Geschöpf zu vergleichen, dürsen wir "den höchsten Hern und König der Unsterblichkeit und "die irdischen Könige betrachten. Es heißt in der Schrist: "Ulle Gewalt ist von Gott. Er, der allmächtige König, der Urheber und Anfang aller Ehre, gießt mit voller Wnade mancherlei Würden aus, ihrem Ursprunge nach

Planter und rein. Wenn fie aber auf biejenigen gefom= men ift, die unwerth find, diese Wurden zu verwalten, wund die fie beflecten durch Soffahrt, Reid, Gelufte, » Sabjucht, Born, Unbandigfeit, Grausamteit; bann » trinfen biese fur fich und ihre Untergebenen, wenn fie » nicht durch Bufe fich reinigen, den gefährlichen Trank » ber Gunde. Es bete und flehe jum herrn die gange » Kirche ber Beiligen Gottes, daß die Burbe, welche » beute rein und unbefleckt diesem unfern herrn und » Ronige Ronrad von Gott verlieben worden, auch unbepfleckt von ihm, so weit es der Mensch vermag, bewah-» ret werbe. Mit dir, und um beinetwillen reden wir, » unser Konig und Herr! ber Herr ber bich erwählet »bat, daß du fein Bolt beherrichen follest, wollte dich » prufen, ebe er bich erhob; er zuchtiget bie, bie ihm lieb » find; er lauterte den, den er hervorziehen wollte; es ngefiel ihm, den zu erniedrigen, den er zur hochsten » Wurde erfohren batte. Go versuchte und prufte Gott » den Abraham, seinen Diener, bevor er ihn verherrlichte. Deo ließ er gu, bag fein Diener David ben Born bes s Konigs Caul, Verfolgung, Unbild, die Schlupfwinkel » der Bufte, Flucht und Verbannung erdulden mußte, » ehe er ihn zum herrlichsten der Konige Ifraels bestimmt » batte. Selig wer die Versuchung besteht, benn er wird Die Krone des Lebens erringen. Richt ohne Urfach » hat Gott dich beimgesucht; eine suße Frucht hat er dir » barans erwachsen laffen. Er ließ bich fallen in ber » Gunft beines Borgangers, bes Raifer Beinrich's, und » ließ dieselbe dich wieder gewinnen, damit du Erbarmen »lernen mogest gegen diejenigen, die deine Gunft verlies » ren. Du haft Unbilden erlitten, bamit bu nun Mitleis Die gottliche

» Gute wollte nicht, baf bu obne Pruffung bleibeft; aber nnachdem du die Ruthe des Himmels erfahren, sollte bir » bie Herrschaft des driftlichen Reichs werden. Du baft Die hochste Burde erlangt, bu bift ber Stellvertreter Dirifti. Rur wer ibm nachfolgt, ift wahrhaft Derr. » Unf diesem gewaltigen Throne mußt du eingedent senn » ber unverganglichen Ehre. Gin großes Gluck ift, in ber "Welt zu herrschen, bas größte aber in bem himmel zu »triumphiren. Gott verlangt vicles von dir; vor allem sandern aber, daß du das Recht handhabest und Gerech-»tigfeit schaffest und ben Frieden des Baterlandes, welches » seine Augen ohne Unterlaß auf bich wendet; daß bu » senft der Schirmer der Kirche und ihrer Diener, und » ber Schutz ber Wittwen und Waisen. Durch biese und » andere Tugenden wird der Thron hienieden und in der » Ewiafeit befestigt fem. Run wohlan denn, großer Ronia » und herr! es fleht mit uns die gange beilige Rirche » beine Gnade an fur biejenigen, die an dir gesundiget, » und beine Ungnade durch Bergehungen fich jugezogen » baben. Einer ift unter biesen, Otto, ein Mann von Deblem Stamme, ber bich beleidigt hat. Fur biesen und pfur die übrigen alle bitten wir deine tonigliche Milde, » daß du ihnen wollest verzeihen um der Gnade Gottes » willen, mit der er bich beute in einen andern Menschen » umgewandelt hat, und dich Theil bat nehmen laffen an » seiner gottlichen Gewalt. Gleich wie er bir eben solches » thun moge fur alle beine Gunden. «

Bei bieser Rebe ward der König tief bewegt; er seufzte, und über die Maßen zerfloß er in Thranen. Dann, wie es die Bischofe und die Herzoge mit dem gesammten Bolke begehrten, verzieh er öffentlich allen, die gegen ihn sich vergangen hatten. Das ganze Bolk

nahm bas mit Frohlocken auf. Bei ber Offenbarung einer so großen Gnade bes Königs weinten alle vor Freude.

Eisern ware gewesen ber Mann, ber Thranen ber Wonne

Richt geweint bei fo großem Bergeih'n.

Er hatte sich rachen konnen, auch ohne König zu sein, und verschmahte es in der Kraft der königlichen Wurde.

Als der Gottesbienst aufs prächtigste begangen, und die Krönung vollendet war, erhob sich der König von dannen, und ging mit hervorragenden Schultern einher vor der übrigen Menge, und wie mit neuer majestätischer Haltung und Würde kehrte er in kestlicher Bekleidung und mit heiterer Miene in stattlichem Schritte zum Pallaste zurück. Ihn erwartete der mit königlicher Pracht bereitete Tisch; und dieser Tag, der Erstling seiner Würde, verging so in kestlichem Glanze und in Uebung der Gerechtigkeit; denn, noch ehe er gekrönt war, auf dem Wege nach Mainz, hat er schon den ihm Begegnenden Recht verschafft.

Ich werde jest nicht viel von der Sidesleistung der Großen, noch von der Bestellung des Hoslagers, und wer dem neuen Kaiser gedient, oder das Fest verherrlicht habe, ansühren; denn alle diese übertraf an Klugheit und seinem Sinn des Königs geliebte Gemahlin Gisela, deren Bater Hermann war, der Herzog zu Schwaben. Ihre Mutter war Gerberge, Konrad's des Königs von Burzgundien Tochter, der von Karl dem Großen abstammte. Bon so vornehmen Geschlechte, und zugleich von der einznehmendsten Schönheit, überhob sie sich gleichwohl nicht ihrer Borzüge. Sie war unermüdet im Dienste Gottes,

ließ nicht nach in Allmosen geben und Gebet, und that das so sehr als möglich insgebeim, eingebenk ber Worte bes Evangeliums: Laffet eure Gerechtigkeit nicht offenbar werden por den Augen der Menschen. Gie war eine Frau vom freimutbigften Beifte, von einer vorzüglicheit Acmsigkeit, nach Rubm begierig, nicht nach eitlem Lobe, liebte die Scham, war fleifig in weiblicher Arbeit, eine Feindin fruchtlofer Verschwendung, in anftandigen und nuglichen Dingen bis zum Ueberfluß freigebig; babei reich an Gutern, und erfahren in der Berwaltung der bochften Chrenftellen. Diese Frau murde durch neidisches Bemus hen einiger, welches wie ein niederer Rauch von unten herauf die Throne ber Fürsten zu umnebeln pflegt, mehrere Tage an ihrer Eronung verbindert. Uebrigens ift nicht gewiß entschieden, ob diese ungunftige Stimmung Grund hatte ober nicht. Gie war namlich mit bem Raifer im zweiten Grade verwandt, und folglich eine cheliche Berbindung unter beiden nach den Rirchengesetzen jener Zeit verboten. Allein Konrad, von den Vortrefflichkeiten ihres Geiftes und ihrer Schonbeit bingeriffen, entführte sie, und wurde darob von dem Kaiser Beinrich II. mit Acht und Chescheidung bedroht. Diesen Umftand benutren jest seine Feinde, und seisten ibn durch ibre Einwendungen in die grausame Berlegenheit: baf er entweder bem Throne oder feiner Gattin entfagen muffe. Aber auch in Diesem Punkte fiegte jest bes Gemahls Bortrefflichkeit. Bisela murde bieser feindlichen Bormande ohngeachtet, burch einstimmige Bitten und Wünsche ber Kurften gefront, und folgte dem Ronige als unentbehrliche Begleiterin. Dieses habe ich in turgem von der Konigin erwähnen wollen, übergebend bie Thaten bes Konigs. Sett wieder an biefem.

Die wir bei Konrad's Wahl bie letten Spuren ber Maifelber oder gesetzgebenden Gewalt unter dem teutschen Bolfe faben; fo finden wir bei beffen Regierung bent letten Glanz des alten Raiserthums ober der vollstreckenben Macht. Gleich nach seiner Arbnung burchreißte er sein teutsches Reich, um barin die Ordnung und ben Frieden wieder herzustellen, welcher burch bas bisherige Zwischenreich so sehr gerruttet war. Zuerst ging er bent Rhein binab in das Herzogthum der Rheinfranken, bis nach Achen, wo er einen großen Fürstentag und eine Rirchenversammlung hielt, um bie geiftlichen und welt= lichen Rechte zu handhaben. Bon ba zog er in bas land ber Sachsen, und bestätigte ihnen ihre, obwohl barten, Gefete. Hierauf burdreißte er das billiche Franken, das Herzogthum der Baiern und der Schwaben. Ueberall befraftigte er ben Frieden und das Ausehn ber fonialichen Burde. Geine Tugenden, fagt Wippo, verarofferton seinen Ruf. Bon Tage zu Tage befestigte er mehr fein Ansehn durch strenge Handhabung der Ordnung, feine Liebe beim Bolfe durch buldvolle Gnade, feine Berrlichkeit burch ben Glanz eines auserwählten Gefolges. Db. wohl er die Wiffenschaften nicht erlernt batte; so belehrte er doch felbit die Beistlichkeit, offentlich auf freundliche und freimuthige Weise, mit nothiger Bucht und Strenge indgebeim. Die Bergen feiner Mannen feffelte er baburch febr, daß er nicht gestattete, daß die Leben der Bater ihren Rachkommen genommen wurden. In haufigen Geschenken, wodurch er sie zu muthigen Thaten spornte, bewies er eine Freigebigkeit, die fur unübertreffbar galt. Unglaublich ist es, welche Ummuth im Umgange, welche Standhaftigfeit und Beharrlichfeit bes Beiftes er zeigte; freundlich allen Guten, ftreng gegen bie Schlechten,

gegen seine Landsleute gefällig, seinen Feinden suchters lich, schritt er unermådet zur tapfern fruchtbringenden That. Dadurch brachte er es in kurzer Zeit zu der fast unbezweiselten Meinung, daß nach Karl dem Großen keiner geherrscht habe, der des Thrones würdiger gewesen ware; daher das Sprichwort: der Thron Konrads ruht auf den Stufen Karls.

hinan zu seinem Thron steigt auf den Stufen Karls Des Konig Konrads behre Majestat.

Nachdem er also die Angelegenheiten des teutschen Reichs geordnet hatte, zog er nach Italien, um auch dort die Hulbigung zu empfangen, oder die Rebellen zu bestrafen, wie es einem teutschen Kaiser zusam. Zuerst wurde er zu Mailand von dem Erzbischof Heribert als König der Lombardei, dann zu Nom vom Pabste Johann XIX. als römischer Kaiser gekrönt. Die Könige von England, Dänemark, nebst den teutschen, italienischen und burgundischen Großen waren bei der Feierlichkeit zugegen, und die übrigen erkannten ihn, wie weiland Karl den Großen, als das weltliche Oberhaupt der Christenbeit.

Während aber Konrad in Italien bie Würde bes römischen Kaiserthums wieder befestigt hatte, brachen unter den Teutschen wieder großer Neid, seindselige Rathschläge und Parteiungen gegen ihn aus. Besonders ergriff dieser Geist des Misvergnügens und der Emphrung die Herzoge und Grasen am Rheine, welche doch seine Verwandten und Nachbarn waren. Konrad, der Herzog von Worms, und Vetter des Kaisers nährte schon lange einen verborgenen Groll gegen ihn in seinem Herzen; denn er konnte, troß seiner Einwilligung, nicht vergessen, daß dieser ihm bei der Königswahl vorgezogen wurde. Friedrich, Herzog von Lothringen, dessen

Schwager, marb burch einen plotlichen Tob an feinem feindlichen Borhaben gehindert. Ernft aber, ber Bergog von Schwaben, und Stieffohn des Raifers, war, obwohl er von ihm burch Geschenke und leben bereichert murde, jum zweiten Male untreu feiner Pflicht, und ging, vom Teufel angetrieben, mit Emporung um. Er verwustete Die Proving Elfaß auf Aurathen einiger feiner Ritter, und gerftorte bie Schloffer bes Grafen Sugo, eines Berwandten des Raisers. Dann sammelte er eine große Schaar tapferer Junglinge und brach in die Schweiz ein, wo er das Schloß zu Solothurn, eine Infel im Aluffe, mit mehrfachen Ballen zu befestigen anfing; aber ber Konig Rudolph von Burgund, fich schenend, den Feind bes Raifers bei fich aufzunehmen, brachte ihn von feinem Borhaben ab. Auf dem Ruckzuge befostigte er eine Burg oberhalb Zurich, und fügte bem Lande durch Plunderung ber Rirche zu Reichenau und bes Klosters St. Gallen unermeglichen Schaben zu. Go trat er Recht und Gerechtigkeit mit Rugen, und beharrte bis gur Ruckfunft bes Raifers in feinen gottlofen Unternehmungen.

Alls in Italien der Friede befestiget war, kehrte Konrad glücklich nach Teutschland zurück. Er hielt in Augsburg einen vertraueten Nath mit seinen Getreuen, und sing an Gericht zu halten über die Verräther. Dann ging er nach Ulm, und ließ dahier einen allgemeinen Reichstag ausschreiben. Dorthin kam auch Herzog Ernst, nicht mit unterthäniger Bitte, sondern im Vertrauen auf die Merze seiner Krieger, die vor andern tüchtig waren, um entweder nach seinem Gntbesinden mit dem Kaiser Frieden zu schließen, oder durch seine Macht gesichert wiesder heimzusehren. Er hielt mit den Seinen eine Unterzedung, und nachdem er sie an den Sid ihrer Treue erz

mabnt batte, forderte er fie auf, ibn nicht zu verlaffen, und seine Ehre nicht preis zu geben. Er einnerte fie baran: »wie in ben Geschichten ber Bater allezeit ber » Treue und standhaften Unhanglichfeit ber Schwaben an » ihre Herrscher ein rubmliches Zeugniß gegeben werde:« bann verbieß er ihnen Belohnungen, wenn sie ihm tren waren, und ihren Rachfommen Ehre und Rubm. folde Unrede aber antworteten ibm die beiden Grafen Friedrich und Anselm von Zollern im Rahmen ber übrigen: » Wir gesteben gern, bag wir Euch feste Trene ver-» sprochen gegen alle Eure Feinde; nur nicht gegen ben, » ber und Euch angeborig gemacht bat. Waren wir un-» sers Konigs und Raisers Rnechte, und von ibm Euch » zu eigen gegeben, jo burften wir uns nicht von Euch » trennen. Run aber find wir freie Manner, und » baben einen bochften Vertheidiger unferer Freis »heit in dem, der aufer Ronig und Raifer ift; » wenn wir ihn verlassen, so verlieren wir unsere » Freiheit, beren fein rechtbenkenber Mann, als nur mit bem Leben zugleich verluftig werden fann. Und weit sfich bas so verhalt, so wollen wir Euch zwar in allem Daehorden, was Ihr Ehrbares und Gerechtes von uns » fordern werdet; wollet Ihr aber etwas anderes, so tre= Dien wir als freie Danner in den Stand guruck, ben » wir nur auf Bedingung verlaffen haben. « 1 2113 ber Bergog biefest gehort, und wahrnahm, daß ihn die Seinen verließen, ergab er sich bem Raifer auf Gnabe. Diefer perhannte ibn auf einen fteilen Nelsen im Sachsenlande,

<sup>1.</sup> Welche eben so wahren als patriotischen Worte aus bem Munde ber Uhnen ber künftigen Könige von Preußen!

Gibichenstein genannt, damit er burch Strafe gebeffert, kunftigbin die Emporung unterlaffe.

Bei feinem Durchzuge burch Schwaben unterwarf fich ber Raiser von neuem alle jene, die sich gegen ibn emport batten, und gerftorte ibre Beften. Bils er nach Bafel fam, bielt er eine Unterredung mit dem Konig Rudelph von Burgund, ber ihm bis bahin entgegen gefommen mar, außerhalb ber Stadt bei einem Fleden, ber Mittena genannt wird; und nachdem sie freundlich mit einander gebandelt, führte der Raifer ben Konig mit sich in die Stadt. Rach unter ihnen bergestelltem Frieden, ba unter Bermittlung ber Raiferin Gifela bas burgundische Keniareich bem Raiser übergeben worden, auf gleiche Urt, als es seinem Borganger, dem Raifer Beinrich, gegeben morben war, fehrte der Konig mit Geschenken reichlich geehrt ins Burgund gurud; der Kaifer aber fubr den Rhein binab ins Frankenland. Dort unterwarf fich fein Meffe, ber Herzog Konrad (von Worms), der sich früher wider ihn aufgelebnt batte. Der Raifer guchtigte ihn burch ritterliche Saft, gerftorte seine festen Schlosser, welche portrefflich waren. Dann nahm er ihn wieder zu Gnaden auf, und fette ihn abermals in alle Ehren ein. Rurg barauf wurde gegen Abalbert, ben Bergog von Rarntbene ber ein Majeftatsverbrechen begangen hatte, und feine Cohne ber Bann ausgesprochen, deffen Berzogthum jener Ronrad empfing, wie es fein Bater vorlängst auch befefs fen haben foll. Also blieb Konrad, so lange er lebte, treu und ein tapferer Lehnsmann bem Raifer und feinem Sohne, dem Konig Heinrich.

Nachdem Konrad diesen Sohn zu Uchen mit einstimz migem Beifall der Fürsten und des Bolls zu seinem Nachfolger ernannt, und von dem Erzbischof von Colln hatte

fronen laffen, fam er nach Ingelbeim, um bie Oftern gut feiern. Dort erhielt auch Ernft, ber Bergog von Schwas ben, sein Herzogthum gurud; boch follte er gebalten fenn, seinen Bafallen Behilo, ber burch vielfache Parteiungen bas Reich verwirret hatte, als einen Feind bes Staats mit allen ben Seinen zu verfolgen, und fich bagu eidlich ju vervflichten. Dies wollte er nicht; weshalb er benn als ein öffentlicher Keind verdammt, des Herzogthums auf immer entfett, und felbes feinem Bruder Bermann unter ber Bormundschaft Barmann's, bes Bischofs von Confrang übergeben murde. hierauf ließ ber Raifer, auf einstimmiges Gutheißen aller Fürsten bes Reichs, ben Bergog Ernst und alle Feinde ber Gerechtigfeit und bes Friedens von den Bischofen in den Bann der Rirche thun, und ihre Sabe versteigern. Die Kaiferin Gifela, mas schmerzlich zu benten ift, aber großen Ruhm verdient, weil sie minder achtete eines unbesonnenen Sobnes, als eines weisen Gemahls, verpflichtete fich offentlich gegen Alle, daß sie keine Rache oder Groll begen wolle über etwas Bofes, bas jenem widerfahren mochte.

Während dieses vorging, strengte sich der seines Herz zogthums entsetze Ernst, indem er mit vielen Gedanken und Versuchen umging, ohne Erfolg an, um dem Kaiser Widerstand zu leisten. Er nahm seinen Vasallen Wehilo und wenige andere zu sich, und ging ins gallische Frantzreich zum Grasen Otto, seinem Verwandten, dem Schwezsterschne der Kaiserin Gisela. Von diesem begehrte er Nath und Husse; aber, wollte dieser, oder wagte er es nicht, er erhielt von ihm keinen Beistand wider den Kaiser. Nachdem er von dort zurück wieder nach Schwazben kam, hielt er sich im Schwazwalde, in sicheren Gezgenden auf, und lebte dort elendiglich von Beute und

Raub. Als ihn bes Raifers Rriegsheer von allen Seiten eingeengt hatte, griffen einige, die dem Raifer ergeben maren, aus einem hinterhalt die Pferde bes Bergogs und feiner Begleiter auf, welche vortrefflich waren. Der Ber-30g fab nach diefem Berlufte feinen Rath in einer fo ge= brangten lage, und wußte nicht was zu thun jen; boch raffte er schnell von Pferden, mas zu haben war, zusammen, und ging mit allen feinen Begleitern jum Walde hinaus; bei fich erwägend, daß es beffer fen mit Ehre zu fterben, als mit Schande zu leben. Und als fie im Fortziehen durch die Waldthaler in jene Gegend Schwabens gefommen waren, welche Bara genannt wird, faben fie ein verlaffenes Lager, welches in ber vorherigen Racht die Weinde besetht hatten; alsbaid nahmen fie mahr, daß fie überliftet werden follten. Mangold, ber Graf von Behringen, ein Lehnsmann bes Raifere, welcher von biesem und dem Bischof von Constanz Warmann, der damals Namens des herzogs hermann Schwaben verwaltete, ein großes Lehn von der Abtei Reichenau zu Lehn trug, mar namlich bem lande jum Schutz geordnet, gegen Raub und Brand des Herzogs Ernft. Der Herzog, als er mahrnahm was vorging, faste mit feinen Begleitern freudigen Muth, wahnend, sie wurden alle Unbilden jest fogleich an ben Feinden rachen konnen; und schleunig aufbrechend fingen fie an, ihre Berfolger zu verfolgen. In der name lichen Absicht zog ber Graf Mangold mit feinen Begleitern hierhin und borthin, und sie beobachteten fleißig den Beg bes herzogs. Go geschah es veranlaßt von beiden Seiten, daß sie nabe genug auf einander stießen, um einander feben und aureden zu konnen. Mehr Krieger maren auf Seiten Mangold's als bes Herzogs.

Und fein Berzug, so entbrannte die Schlacht. Auf Seiten des Herzogs bewegte die Kampfenden Zorn, Buth,

ungeftumme Rubnbeit; auf ber andern Seite Rubmbegierde und der Reis der Belobnung. Die den Bergog umgaben, bachten nicht mehr an das leben; alle fturzten fich dem Tobe entgegen. Der Bergog aber, weil er niemanten in biefem Gefechte schonte, fand auch feinen, ber ibn verschont batte: verwundet von vielen fant er zulett entseelt bin. Mit ihm fiel auch der Graf Webilo, sein Lebusmann, um beffentwillen dieses alles geschehen war. Abelbert und Imarin, edle Manner, und viele andere wurden getobtet; und von der andern Seite fiel der Graf Mangold, ber Urbeber dieser Vereinigung, und viele andere mit ihm. Der Leichnam des Herzogs Ernst wurde nach Ronftang geführt, und nachdem er aus dem Bann, durch ben Spruch des Bischofs gelofet war, in der Marien= firche begraben. Der Korper Mangoid's mard in Reiches nau beerdigt. Dieses bochst traurige Gefecht fiel am sechszehnten Tage bes Augustmonats vor. Auf die erhaltene Radricht davon, foll der Kaifer gefagt haben: » Tolle hunde mehren ihr Geschlecht nicht. «

Nachdem also Konrad durch Bestrafung seines Stiefsschus Ernst und seines Betters Konrad die Ruhe in den rheinischen Herzogthümern von Schwaben und Franken bergestellt hatte, ließ er im ganzen Reiche einen allgesmeinen Lands und Gottesfrieden gebieten, und machte, wie Karl der Große, die rheinischen Gane zum Sitsseiner Regierung und zum Mittelpunkt seines Reiche. Zu Straßburg unterstützte er den Lischof Berner, und zu Worms, seinem alten Grasensitze, den Bischof Burts hard, in Verschönerung der Stadt und der Domkirchen; das Erzbisthum von Mainz, wo er gekrönt wurde, gaber nach dem Tode Aribo's auf Versprechen seiner Gattin, der Kaiserin Gisela, dem frommen Gardo,

weicher durch seine Freigebigkeit den von Willigis anges fangenen Dombau vollendete, und in seiner Gegenwart dem heiligen Martin zu Chren einweihete. Er selbst aber ließ zu Speier, seiner Geburtsstadt, eine vierte Domfirche vom Grunde aus erbauen, und darin eine prächtige Grust errichten, um in dem Lande, wo er geboren wurde, auch noch nach seinem Tode zu rnhen.

Diefe brei lettern Domfirchen find noch, nach bem von Rarl dem Großen eingeführten Geschmack, mit gwei ober drei Choren, und einem Langhaus oder Schiffe angelegt. Ueber bem vordern und hintern Chore erheben fich bobe fubnaufftrebende Bewolbe, und neben einem jeden vorn und hinten an der Kirche zwei bobe Thurme und ein fleiner in der Mitte. Die Gaulen, Fenfter, Gewolbe und Thuren laufen auch nicht, wie jene ber gothijden Gebaube, fpis, fondern eiformig oben gerundet gut. Die barin angebrachten Bergierungen bestehen in Laubwerf und nach ben Gitten diefer Zeit gebildeten Riguren. Unter benfelben trift man einige schone Formen an; Die Wefichter find aber meiftentheils platt und einformig, ofters mit bunten Karben angestrichen. Die Kaisergruft, welche Konrad fur fich und feine Nachfolger zu Speier erbanen ließ, war in bem hintern ober fogenannten Konigschor bes Doms angebracht. In derfelben befanden fich por ben frangofischen Rriegen zwei koftbare Grabmaler, mount jedes mit vier Steinen und Schranfen umgeben war. Unter bem einen lagen die vier falischen Raifer, namlich: ber Stifter der Gruft, Ronrad II., fein Cobn Beine rich III., und feine Entel Beinrich IV. und V., mit ber Kaiserin Bertha. Daranf waren zu ben Grabs idriften besondere Beimorter eingehauen, welche gufame men gefett folgende zwei Berfe ausmachen:

Hier liegen Vater und Cohn, der Große und Urvater beifammen,

Dort des Urvaters Beib, und die Gattin heimichs des altern.

Unter dem andern Grabmale lagen von den künftisen Kaisern: Philipp der Kohenstause, Rudolph, und Albert von Habsburg-Destreich, und neben diesem rubete sein Gegner Adolph von Kassau. Wie nach Abgang der herrlichen Kaisergeschlechter, welche uns der Rhein gegeben hat, die Einheit im heiligen römischen Reiche teutscher Ration, gestohen war, und jeder Fürst nur auf die Bergrößerung seines Hauses dachte; so stohen auch die künstigen Kaiser die ehrwürdige Kaisergruft an dem herrischen königlichen Fusse, und jeder bauete sich eine einseitige, enge Familiengruft in seinen Ländern. Darum kamen strasend fremde Völker über den Rhein, und zersstörten mit den Gräbern unserer großen Kaiser zugleich unser heiliges teutsches Reich.

Ronrad hatte mit fraftiger Hand ben Scepter und Rarls des Großen Schwert erfaßt, und die Krone beisnahe schon erblich auf sein Haus gebracht. Unter seinem Sohne und Nachfolger Heinrich III. schien auch die Geswalt Karls des Großen wieder hergestellt. Er setzte Pabste und Bischofe, Herzoge und Grasen nach seinem Gutdunken ein oder ab. Die weltlichen Großen nußten seinen Fahnen, die Geistlichen seinen Gesesen solgen. Die Friedensbrüche und Emporungen wurden mit Ucht und mit Bann bestraft. Die Kaiserkrone war bei seinem

1. Filius hic, Pater hic, Avus hic, Proavus jacet isthic;

Hic Proavi conjunx, hic Henrici senioris.

Hause, so zu sagen, schon erblich, und die Ronige ber Christenheit seine Lehnsleute geworden. Das rheinfrankliche herzogthum erschien noch ein Mal als der Mittelpunkt, wosher Europa Gesetze und Bildung erhalten sollte.

Bum Unglick farb Beinrich III. zu fruh, um feine großen Plane hinausfuhren zu konnen, und der fcone Wonntegan wurde nun wieder, fatt eines Gines der Kraft und ber Kinite, ber Schauplat ber fcanblichften Muftritte. Seinrich III. mußte fein Reich einem minderiabris gen Sohne, Beinrich IV., und beffen Regierung feiner Gattin, ber Raiferin Ugnes binterlaffen; aber die Bifchofe und Großen bemeisterten fich ber Gewalt. Gleich nach seinem Tode brach ber Geift ber Emporung um jo fibner bervor, als er bisher im Zaume gehalten mar. Der Erzbiichof von Colln, Sanno, entführte ben jungen Dringen, unter bem Bormande einer Bafferfahrt, gu Rais ferswerth, and ben Banden ber Konigin Mutter, und nun lag, wie Lambert von Afchaffenburg fagt: bie Ergiehung des Koniges und die Bermaltung bes Reichs ganglich in ben Sanden ber Bischofe, unter welchen ber von Mainz und Colln den vorzüglichsten Ginfluß hatten. Da fie ben Bifchof von Bremen, Adelbert, an ihren Rathichlagen Theil nehmen liegen; fo mußte biefer, ents weder durch Nachsicht oder durch Schöntlinerei ben jungen Konig so einzunehmen, daß er ihm ganglich erges ben murbe. Bu biefem gefellte fich ter Graf Berner, ein sowohl an Sitten als Alter ungebildeter Jimgling, und beide regierten ftatt des Konigs bas Reich. Sie verfauften die Bisthumer und Abteien, geiftliche und weltliche Burden nach Willtuhr. Mir ben Bisthumern und herzogthumern gingen fie zwar glimpflicher um aber mehr aus Furcht, als aus Frommbeit. Defid

wilder versuhren sie mit den Abteien, indem sie vorgaben, daß der König darüber nach Wohlgefallen versügen könne, wie über seine Hose und Kammergüter.
Zuerst verschenkten sie die Güter der Klöster nach Willkühr an ihre Lieblinge, dann verzehrten sie, unter dem
Borwande herrschaftlicher Dienste, das noch, was übrig
war, bis auf den letzten Heller. Endlich stieg ihre
Frechheit so weit, daß sie die Klöster selbst übersielen,
und unter sich, wie Beute vertheilten. Zu allem dem
gab der König mit bübischer Leichtscrtigkeit seinen
Beifall. 2

Eine solche Regierung erregte Misvergnügen unter allen Stånden und Boltern Teutschlands, besonders aber unter den Sachsen, welche ohnehin das Geschlecht der Franken hasten. Der Erzbischof von Mainz, Siegfried I., war ein zweideutiger Mann, der, je nachdem es sein Bortheil schien, bald für, bald gegen den Kaiser sich zeigte. Hanno, der Erzbischof von Solln, hatte zwar durch sein Ansehen und seine Würde ein großes Gewicht; allein sein strenger, undiegsamer Geist konnte des jungen Fürsten Herz nicht gewinnen. Heinrich ergab sich daher ganz dem Erzbischof von Bremen, Adelbert, welcher seinen Ausschweifungen durch die Finger sah, und dieser, da er, selbst sannte, hehre ihn gegen die Sachsen auf: als wollten sie ihm den gehörigen Gehorsam versagen.

Durch Abelbert's Vorspiegelungen mistrauisch gemacht, verließ der junge Heinrich, nachdem er zu Worms 1065 schon im fünfzehnten Jahre wehrhaft gemacht war, seine Stammlander am Rhein, und zog nach Gostar, wo er,

<sup>2.</sup> Puerili s'acilitate annuente. Lamb.

ben Sachsen naber, feste Schloffer umber aulegte, um die Widerspenstigen im Zaume zu halten. Abelbert aber hatte ihn baburch gang in feiner Gewalt, und erregte bas Migvergnugen ber fachfischen und anderer Fürften, welche ihn beneideten. Die Hauptpunkte, worüber sich biefe beklagten, maren: bas unbegrenzte Butrauen, welches ber junge Ronig bem Erzbischof von Bremen geschenkt hatte, die Berschwendung geistlicher Cuter an seine Lieb= linge, die Erbauung ber Festungen in Sachsen und bie Abneigung gegen feine Gattin Bortha. Diefe mar bie Tochter Dtto's von Sufa, eines machtigen Marfgrafen in Italien. Gie wurde fur und mit dem Ronige in Teutschland auferzogen und vermablt. Da fie fich aber mehr burch Bucht und Sittsamfeit, als Schonheit und Munterfeit auszeichnete, konnte fie unmöglich neben ben reizenden Bublbirnen besteben, welche ihm feine Lieblinge jugeführt hatten. Er weigerte fich baber auf alle Beife, fie als Gattin anzuerkennen; ja er foll ihr fogar fcone Junglinge gur Geite gegeben haben, um burch Berführung einen Bormand gur Scheidung gu haben; allein das edle Weib entfernte alle Rachstellungen auf ihre Tugend, und gewann baburch um so mehr die Zuneigung ber Fürsten. Diese versammelten sich baber 1066 gu Tribur, und droheten dem ausschweifenden Pringen mit Absetzung, wenn er seine Lieblinge und Bublbirnen nicht entfernen, und Bertha als Raiserin erklaren wurde.

Als heinrich von dieser Verschwörung Nachricht erhielt, verließ er sogleich Goßlar und eilte zu dem königlichen Pallaste nach Ingelheim, um ihr durch seine Gegenwart zuvor zu kommen. Allein schon hier zeigte sich das Mißvergnügen des Volkes. Die Einwohner des Ortes erregten einen Ausstand gegen seine Leute, wobei sein

Liebling, ber Graf Werner, von einer Tangerin, vera muthlich aus Rache verschmabeter Liebe, erschlagen murbe. Geschreckt burch biesen blutigen Auftritt, jog er von Ingelbeim nach Tribur; bier aber erwarteten ichon bie aufgebrachten Furfien jeinen Entschluß: »ob er seinen Bunftvlingen, ober ber Krone entfagen wolle ?« Er zogerte baber, die verlangte Entscheibung zu geben, und Abelbert rieth ihm: mit ben Reichsinfignien nach Sachsen zu flieben, wo er in irgend einer feiner Festungen beffere Beis ten erwarten fonne. Alls bie Racht einbrach, ließ ber Ronig feine Schate beimich einpacken und fortbringen; allein die Fürsten erfuhren biefen Unschlag, umzingelten fogleich ben Vallast mit ihren Truppen, und bielten, bis es Tag murbe, fowohl ben Konig, als feine Getrenen in ftrenger Bewachung. Run fiel aller Berbacht auf ben Erzbischof von Bremen. Unter Schimpf = und Schand= worten murbe er mit den andern Lieblingen von Sofe verjagt. Die Erzbischofe von Mainz und Colln erhielten bie Berwaltung bes Reiche, und Beinrich mußte feine verlasfene Gattin wieder aufnehmen. Bald hierauf murbe bas Brautlager in dem Vallaste zu Tribur mit koniglicher Pracht und Berrlichkeit gefeiert. Das Migverhaltnif schien jowohl bei Sofe, als in bem Reiche, gutlich und friedlich beis gelegt; allein Beinrich that alles biefes nur zum Scheine. Sobald er Tribur und die Kurften verlaffen batte, nahm er feine Lieblinge und Bubldirnen wieder gu fich, und gab biefen Reich und Guter preif.

Ein so schnedes Betragen brachte das Misvergnügen ber Fürsten bis zur Emporung. Sie erinnerten' ihn mit Ernst und Nachdruck an das ihnen und seiner Gattin zu Tribur gethane Bersprechen; er aber kehrte sich wenig an ihre Vorstellungen. Um ihrer und seiner ihm lästigen

Bemablin los zu werden, fam er nach Worms gurud, und erflarte bort mwerhoblen: daß er Bertha weder lieben, noch mit ihr leben tonne. Zuvor aber batte er schon Siegfried, ben Erzbischof von Mainz gewonnen. Diesem versprach er den ergiebigen Zehnten in Thuringen, wenn er ihm zur Chescheidung behulflich fenn wolle. burch folche Bufagen, berief Siegfried 1069 einen Furftentag nach Maing, worin er bie aufgebrachten Bischofe und Fursten fur Beinrichen zu gewinnen suchte. Der junge Ronig eilte felbst nach diefer Stadt, in der hoffnung, seine Bunfche genehmigt zu erhalten; allein mit großem Berdrufe fand er dort den eifrigen Berfechter ber Rirche, ben Detrus Damianus als pabstlichen Legaten, welcher sich benfelben im Nahmen bes beiligen Baters entgegensette, und ben Erzbischof von Mainz wegen seiner Willfabrigfeit mit ben Strafen bes Bannes bebrobete. Boll Berdruß, fich also betrogen zu seben, wollte Beinrich sogleich gurud nach Cadijen febren; aber feine Freunde ftellten ihm vor, bag er durch eine schnelle Entfernung die versammelten Fürsten noch mehr aufbringen wurde. Er ging baber von Mainz nach Frankfurt, um bort mit benfelben einzeln und unge= hinderter unterhandeln zu fonnen. Der pabstliche Legat aber ließ fich durch biefe Abreife nicht außer Raffung bringen. Er zeigte ihm und ben Furften bas pabftliche Mandat vor, worin die Chescheidung verdammt wurde, mit ber ernstlichen Mahnung: » daß, wenn ihn auch weder » des Reichs noch der Kirche Gesetze von seinem Borha= » ben abschrecken konnten, er boch wenigstens auf feine » königliche Ehre, und fein gegebenes Wort bedacht fenn » follte. « Die versammelten Fursten ftimmten dem warnenden Legaten bei, und gaben ihm noch zu bedenfen : »bag er burch eine fo schimpfliche Berftogung feiner Gat» tin, ihrem Bater und boffen Bermanbren ben ichidlichfient Dorwand zur Emporung geben wurde. « Beinrich burch folde ernsthafte Borftellungen mehr erich ittert, als bewegt, gab endlich nach. Doblan benn! « fagte er mit verhal tener Bitterfeit, » wenn ihr nicht von eurer Meinung ab-» gehen konnt, will ich mich felbst überwinden, und die » mir aufgeburdete Laft, fo viel ich fann, ertragen. « Mit Diefen Worten gab er gu, baf man ihm die Ronigin, welche während biefer Berhandlungen in der Abtei Lorich harrete, wieder nach Sofe bringen fonne; er aber ging mit vierzig feiner Bertrauten nach Cachien gurud, auf feine Kestungen tropend, und führte da unbekehrt sein altes lustiges Leben fort. Diese eben so unkluge als ungerechte Aufführung brachte bie biober noch guruckgebaltene Emporung ber Sachsen zum Ausbruche. Die meisten sächlischen Bifchofe und Furfien ruffeten fich jum Rriege. Gie luben bie rheinischen zu einem abnlichen Bunde ein, und bas Migvergnugen erftrecte fich bereits über gang Teutschland.

Wihrend bieser allgemeinen Gabrung (1070) war Abeibert, Heinrich's Rathgeber, mit Tode abgeganzgen, und seine übrigen Lieblinge, den fürchterlichen Aufsstand befürchtend, riethen ihm zur Nachgiebigkeit. Der König aber erklärte ihnen entschlossen: » nie würde er » einen ungerechten Krieg sübren; den gerechten hingegen » ohne seiner Feinde Unterwerfung nicht endigen. Den »Ersten, der es wagen würde, ihm offene Fehde anzuständigen, wolle er so schrecklich überfallen, daß die llebris "gen ein warnendes Beispiel daran nehmen sollten. Um indes das Misvergnügen zu mäßigen, und sich mächtige Freunde zu gewinnen, nahm er den Erzbischof von Cölln, Hanno, nach dem Tode Abelbert's wieder zu sieie nem Rathgeber, den aber von Mainz, Sieg fried zum

Bermittler an. Unter beiber Pralaten Leitung schien auch ber Friede und die Gesetlichkeit wieder im Reiche einzutreten; allein da des erstern strenger Ernst bem jungen Ronige, und bes lettern zweideutige Geschmeidiakeit ben aufgebrachten Cachsen nicht gefallen fonnte; verließ jener mifvergnigt ben hof, und biefer machte fich beiben There Ien verbachtig. Die Zwietracht wurde also mehr angefeuert, als geloscht. Die Sachsen brangen auf die Entfernung der faiferlichen Lieblinge, auf die Schleifung ber fichfischen Schlöffer, und da Heinrich biefes nicht freis willig thun wollte; geritorten fie lettere mit Gewalt, und gwangen ibn, von der festen Sartburg beimlich und mit Lebensgefahr zu entfliehen. Die wechselseitige Erbitterung ging endlich fo weit, daß von beiben Seiten Manner aufstanden, welche sich als zum Menchelmorde der Saupter gedungene Werkzeuge angaben. Zuerst erschien ein gemisfer Euno, welcher vorgab: Dito, ber Bergog von Baiern habe ihn zu einem folden, an dem Kaifer zu begehenden Berbrechen verführen wollen. Man glaubte diese Angabe, weil man fie wunschte. Otto wurde zuerft nach Maing, dann nach Goslar vorgeladen, um fich zu reinigen; ba er es aber unter feiner Burde hielt, gegen Diefen schlechten Menschen sich in einen Zweikampf einzulassen, murde er jum Tode verdammt, und fein Bergogthum in Baiern an Delf übergeben. Er aber fluchtete gu ben Sachfen und vermehrte ihren Unbang.

Bald hierauf kam ein gewisser Reginger, ein ches maliger Liebling des Kaisers, zum Borschein, und beschuldigte diesen selbst: daß er ihn zur Ermordung der Herzoge von Schwaben und Karnthen gedungen habe. Heinrich, emport durch eine solche Frechheit, erbot sich zum Zweiskampse mit beiden Herzogen; aber sein treuer Liebling

Ulrich von Kostheim, welchen Reginger beschulbigt hatte, statt seiner nun zum Morde gedungen zu senn, trat dazwischen und sagte: » Nicht euch, dem Kaiser, » gebührt der Zweikampf gegen einen Bafallen, sondern » mir, dem vorzüglich Beschuldigten. « Heinrich billigte dieses Wort. Ulrich ferderte den Herzog von Schwaben in die Schranken, aber dieser berief sich auf das Urtheil der Fürsten, und erschien nicht.

Durch folde Beschuldigungen murde ber Nahme bes Raifers immer verhafter im Reiche, und ber Unbang ber Sachsen barin immer ftarter. Diese, ihre Bortheile bemerkend, schickten jett oftere Gefandschaften an bie rheinischen Kurften ab, mit der Bitte: » fie mochten ent-»weber ibnen die Gewalt gestatten, sich einen andern » Konig zu mahlen; oder, da fie ihnen sowohl an Burde » als Ingabl vorgingen, felbst einen ernennen, bem sie » gern ihre Beiftimmung geben wurden. Denn es ware nicht aut und nicht recht, bas gemeine Wefen, burch Deines einzigen Menschen Ungeschicklichkeit, noch ferner " zu Grunde geben zu laffen. " Durch folche Borftellungen bewogen, berief ber Erzbischof, von Mainz, bem als Primas von Tentschland bas vorzhaliche Bahl = und Kronungerecht zustand, 1074 bie Fürsten bes gangen Reichs nach Maing, auf daß fie mit gemeinschaftlichem Rathe Rudolph, den Bergog von Schwaben, zu ihrem Ronige wahlen mochten.

Da bei einer so weitgreisenden Verschwörung die Krone in Gefahr kam, eilte Heinrich von Sachsen nach Worms, wo er, als dem Stammsitze seines Hauses, noch Theilnahme und Unterstützung zu finden hoffte. Und er fand sie da auch wirklich. Denn als der Bischof dieser Stadt ihm die Thore verschließen wollte, verjagten die

Barger ben trotenben Pralaten aus ihren Mauern, und nahmen den Raifer mit Freudengeschrei auf: ihm Geld und Truppen versprechend. Diese aufrichtige Unbanglichteit und Treue bes Wormfer Bolfes ergriff bald die anderen Stabte bes Meins. In Strafburg, Speier, Oppenheim, Mains und Colln bildete fich fur ihn eine zahlreiche Partei von vermögenden und wachern Burgern, welche fic bewaffneten und Geld berschoffen. Durch ben Auf stand des rheinischen Volkes wurde der Muth Heinrichs eben fo febr erhoben, als jener ber Fürsten niedergeschlas gen. Die meisten ber lettern blieben von ber Berfamm-Jung in Mainz weg, bie übrigen lud ber Konig zu fich nach Oppenheim, um sich mit ihnen gutlich zu vertragen. Seinrich bat fie beinabe fniefallig: » ibm, ihres Schwures ein= ngebent, die alte Treue nicht zu versagen, und seine » Jugendfehler zu verzeihen. Mun, durch Unglick gebef-» fert und Alter gereift, werde er, was er als Knabe » gethan, wieder gut machen, und als Mann besto eifris "ger fürstlicher Tugend und Ehre nachstreben. «

Hierauf antworteten die Fürsten: »Umsonst fordere ver Treue von ihnen, indem er sie bisher weder Gott, »noch den Menschen bezeigt habe. Man wisse gar nicht, »ob man mit ihm im Kriege oder Frieden, als Freund » oder Feind leben solle. Es sei ja noch nicht gar lange, »daß er in Bürzdurg, statt sich mit ihnen über sein und » des Reiches Wohlfahrt zu berathen, Mörder gegen sie » gedungen habe. Glaube er sich von diesem Verbrechen » rein, so möge er seinen Ulrich von Kostheim mit Reginzer fampsen lassen; siege alsdann seine Sache, so wolkten » sie ihm gleichwohl wieder treu und unterthänig senn. « Der König nahm diesen Antrag willig an, und erbot sich auf alle Fälle sogar selbst zu kämpsen. Es wurde daher

bei Mainz, auf der sogenannten Maran, Ort und Zeit bestimmt, um das Gottesurtheil vorzunehmen; aber Reginsger starb plotzlich im Wahnsune, und das rheinische Volk fahe dessen Tod als eine offenbare Strafe Gottes für seine Treulosigkeit an.

Beinrich lebte bierauf gang sparfam und eingezogen von den Beisteuern ber treuen Burger zu Worms; bennt feine Schloffer und Konigshofe waren entweder von beit Sachsen belagert, ober von ben Furften in Befit genommen. Er schickte fogar die Erzbischofe von Mainz und Colln zu jenen ab, um Friedensvorschläge zu thun. Da er aber bemerfte, bag felbit feine Mäßigung bie Reinde nicht besiegen tonne, berief er die Stande nach Worms, um ihnen ben Keldzug gegen die aufrührerischen Sachsen zu gebieten. Biele ber Fürsten erschienen auch wirklich, aber die meisten versagten ihm Sulfe und Truppen. In dieser Roth blieben ibm noch zwei Stuben: bie Sobenftaufen namlich, und die Stabte am Rheine. Ueberzeugt, baf Teutschlands Bohl nur von ber Erhaltung bes Raiferthums abhange, haben jene, so lange man sie in ber teutschen Geschichte kennt, sich jederzeit als die tapfersten Bertheidiger des Thrones, diese als die eifrigsten Anbanger bes Raifers bewiesen. 2 Durch beren Beispiel be-Schamt ober ermuntert, famen jest auch wieder die Berjoge von Schwaben und Baiern und bie rheinischen Bischofe zu dem Heerbanne bes Raisers. An ber Spipe berfelben jog Beinrich gegen die Sachsen, und brachte burch beren Macht und Bermittlung im Jahre 1074 zu Goslar

<sup>1.</sup> Celebre apud omnes erat nomen Wormatiensium, pro eo quod regi fidem in adversis servassent, sagt Lambert von Uschaffenburg.

einen Frieden zu Stande, der aber mehr gezwungen, als aufrichtig abgeschlossen wurde. Es war darin sestgessetzt: daß von beiden Seiten die Vergschlosser geschleift, jedem das Entrissene wiedergegeben, und eine allgemeine Amnestie bewilligt werden sollte. Kaum aber hatten die kaiserlichen Heere Sachsen verlassen, als das sächsische Bolf bei der Zerstörung der Schlosser sich zu neuen Andsschweisungen verleiten ließ. Ein solcher Friedensbruch brachte auch die rheinischen Bischbse und die Herzoge von Schwaben und Baiern auf. Sie sührten dem Kaiser ihre Leute zu, und mit diesen vereinigt, brachte er im Jahre 1075 bei Hohenburg an der Unstrut den Sachsen einen so entscheidenden Schlag bei, daß sie von ihren sbertriebenen Forderungen abstehen, und sich ihm unterwerfen mußten.

Nach diesem Siege glaubte heinrich des Gehorsams der Teutschen gewiß zu seyn. Seine Feinde hatte er gedemüthigt, seine Freunde mit Gutern und Freiheiten belohnt und seinen Sohn Konrad zum Nachsolger ernennen lassen. Er schien, wie sein Bater, zur unumschränkten Gewalt im Reiche gekommen zu seyn. In diesem Taumel des Machtgefühls dachte er nicht, daß, während er in Teutschland seine Gegner bändigte, ihm in Italien der gefährlichste auf jenem heiligen Stuhle heranwachsen könne, welchen seine Borfahren selbst so mächtig gemacht und über Alle erhoben hatten.

Nach dem Sinne des heiligen Bonifacius und Karls des Großen sollte die geistliche und weltliche Gewalt zum Wohle der Christenheit und des Reiches zwar einander untersstüßen; aber jede sich in den Schranken ihres ihr eigenst

<sup>1.</sup> Rudolph, ber herzog in Schwaben, hatte fich bei biefer Schlacht am meiften ausgezeichnet.

angemiesenen Wirfungefreises und ihrer eigenen Bestintmung balten. Ihre Rachfolger aber fomobl auf ben bis fcoflicen als fürstlichen Stublen gingen von biefer ibnen porgeschriebenen Bestimmung ganglich ab. Die Pabste und Bischofe griffen nach bem Schwerte und nach Aronen und Die Ronige und Furften nach bem Beiligthume ber Lirche. Daraus entstand querft eine verfehrte Berwirrrung ber Gemalren, bann ber Berfall ber Kirche und bes Reiches. Die Pabite glaubten über die Kronen ber Erde verfugen zu können. Die teutschen Bischofe maßten sich zuerft bie Bormundschaft, bann bie Regierung des Reichs an. Sie ftellren fich an die Spike ihrer Lebnsteute, um ben Konig zu befriegen. Nebte und Monche hatten einen Dof ftaat, welcher jenen ber weltlichen Fürsten verdunkelte. Pfarrer und Chorherrn bielten fich Beschläferinnen, ober beimliche Frauen. Die Bisthumer und Abteien wurden, wie hofamter, verfauft, und die Guter ber Rirche fur Pferde, Jagdhunde und foffliche Schmange verpragt. Auf der andern Seite vergaben die Ronige und Furften bie Albteien und Bisthumer. Sie mischten fich mit Gewalt in Die Berhandlungen ber Concilien und in die Rirchen Die ciplin. Gie raubten ober verschenften bie Rirchenguter an ibre Rebeweiber und Lieblinge und verschonten fogar nicht bes Altars und bes Seiligthums. Unter einer folden Bermirrung ber Kirche und bes Reichs murbe nach bem Tobe Alexander's II., 1073, und zwar mit Bewilligung Beinriche IV., der Rardinal Sildebrand, eines Bimmermanns Cohn, unter bem Rahmen Gregorius VII., jum Pabite ermablt. Diefer wollte die gerruttete Rirchen= aucht wieder herstellen, die Rirche von bem Ginfluß welt= licher Regierung und Gitten befreien, und wenn es migtich ware, sie selbst über das Reich und Raiserthum er-

heben. 2

Schon unter seinem Vorsahrer ließ er gebieten: daß der Priester auch geistlich leben, und unverehelicht bleiben sollte. Auf seinen Rath wurde ein Collegium vorzüglicher Priester unter dem Nahmen der Kardinale angesetzt, welchen allein das Recht zustehen sollte, den Pahst zu wähzlen. Ein gleiches Necht forderte er jetzt auch für die Priester einer jeden Cathedral Kirche, welche Domherren genannt wurden. Er verordnete ferner, daß alle Vischese und Aebte, von welchen es erwiesen wäre, daß sie ihr Amt durch Simonie erkauft hätten, ihrer Würde verlustig erklärt, und an deren Stelle andere durch die Geistlichkeit erwählt werden sollten. Endlich verbot er ausdrücklich die Investitur der Geistlichen durch Ring und Stab, welche bisher dem Kaiser zustand, von weltlichen Händen.

Diese Anordnungen des Pahstes brachten Misvergnüsgen an den königlichen Hof und Aufruhr unter die Geistlichen in Teutschland und Italien. Die Hösslinge stellten dem Kaiser vor: daß solche Forderungen Anmaßungen des pahsstlichen Stuhles und unerhörte Eingriffe in die königlichen Nechte seven. Die Geistlichen, wovon ein grosper Theil entweder mit einem Beibe lebte, oder seine Pfründe erfauft hatte, empörten sich öffentlich gegen des Pahstes Berordnung. Sie nannten sie eine Thorheit, ihn einen Keher und Schristverdreher. Er habe des Herrn Wort vergessen, der da sagt: Nicht alle fassen dies

<sup>1.</sup> Siebe ausführlich hierüber, Johannes Boigt's hilbes brand, als Pabft Gregorius VII. und fein Jahrhunstert. Diefes Werk verbient um fo eher gelesen zu werben, als es nach Quellen bearbeitet, und von einem Schriftsteller versaßt ist, bessen Religionsbekenntnis biesen Pabst verdammt.

\*Wort, wer es kassen kann, kasse es; er achte nicht, wwas der Apostel lehre: Wer sich nicht haken kann, heis rathe; denn es ist besser heirathen, als Brunst leiden. Ses scheine beinahe, als wolle der Pabst die Menschen mit Gewalt zwingen, wie Engel zu leben. Ib er dann nicht einsehe, daß, indem er den gewöhnlichen Gang der » Natur hemme, er der Hurerei und Unkeuschheit Thur » und Wege öffne. Wenn er könne, so möge er sich statt » Menschen, Engel zur Lehre des Boltes schassen. Sie wurden lieber ihr Priesterthum, als ihre Weiber verlassen.

Mitten in diesem Andrange und Sturme aufbrausens ber Leidenschaften und Widersprüche ftand Gregorius uns erschutterlich wie ein Feld. Er schickte seine legaten an ben Raifer und die teutschen Fürsten, um sie zur Bollzie= bung feiner Berordnungen zu mabnen, und mit ihnen zog Manes die Mutter Beinrich's, um den Ermabnungen Gingang zu verschaffen. Den Erzbischofen von Main; und Collin, als ben Sauptern ber teutschen Rirche, gebot er, feinen Befehlen Geborfam zu leiften. Erfterer berief bennach eine Spnobe zuerst nach Maing, bann nach Erfurt, wo er sowohl gegen die Simonie als Priesterebe Beschlusse abfassen wollte. Da er aber zugleich beit ihm vom Konige zugesagten Zehnten forderte; emporten fich sowohl die Beiftlichen, als bas Bolf, und bedroheten ibn mit Absetzung und Tod. Er mußte nach Beiligenstadt ins Gichofeld fluchten, um gegen den Hufruhr ficher gu fenn.

Nicht viel besser erging es ihm in Bamberg, bessen Bischof Hermann ber Pabst wegen Simonic entsetzen, er aber auf dem Stuhle erhalten wollte. Sowohl die pabstilichen Legaten, als die Gesplichen widersetzen sich seiner Bermittlung, und Gregorius beschuldigte ihn der Nache läßigkeit und Schwachheit in seinem hohen Amte. Da

indeß der König die Sachsen besiegt, und nach dem Siege des Pabstes Ermahnungen weniger geachtet hatte; neigte sich auch Siegfried wieder auf dessen Seite, um die immer mehr heranwachsende Macht des Oberpriesters zu mäßigen. Unter solchen Umständen zog jener sürchterzliche Kampf zwischen dem pabstlichen Stuhle und dem kaiserlichen Throne heran, welcher die ganze Christenheit in Aufruhr und Parteiung brachte.

Bu biefer Beit ftarb Banno, ber Erzbischof von Colln und bisberige Bermittler zwischen bem Pabste und dem Raifer. Beinrich, im Gefühle feiner Uebermacht, veraab wie zuvor, nicht nur das Erzbisthum, jondern Die angleich ledig gewordenen Abteien von Kuld und Lorich an feine Bunftlinge, und belieh fie fogar in Gegenwart ber pabitlichen Legaten mit Ring' und Stab. Diefe berichteten ben Vorfall sogleich an den Pabst. Mit ihren Unflagen vereinigten sich noch jene der Sachsen, welche ben Raifer bes Friedensbruchs, des Kirchenraubes und ber druckendsten Tyrannei beschuldigten. Aufgebracht alfo über biefen Sobn gegen feine Berordnungen, iprach Gres gorius im Borne: » entweder muß diefer Heinrich die Krone. oder ich das leben verlieren! « Er gab hierauf seinen Les gaten ben Auftrag, bem Raifer in feinem Nahmen anzus fundigen: » bag er sich am Montage ber zweiten Ka= »stenwoche 1076 vor einer Synode in Rom fellen » folle, um sich wegen der angeschuldigten Berbrechen Dau rechtfertigen; wo nicht, so solle er wissen, baß ver am nämlichen Tage burch ben apostolischen Fluch » aus ber Chriftengemeinschaft verstoßen werbe. « Diese unerhörte Drohung des Pabstes brachte den Raiser auf bas außerste; und felbst Siegfried, ber erfte Erze bischof bes Reichs, hielt nun nicht mehr seinen verstecke ten Groll gegen den Sberpriester zurück, welcher alle geistliche und weltliche Gewalt an sich reißen wollte. Auf Befehl des Königs sagte er ein allgemeines Concistium nach Worms an, um dort das Vetragen des Pahsses zu untersuchen, und sonach darüber zu richten. Alle die Vischöfe und Erzbischöfe, welche Gregorius entweder entssest oder bedrohet batte, alle die Achte und Pralaten, welche im Besige einer erfauften Pfründe und eines Weisbes waren, nebst denen, welche des Königs Ungnade, oder des Pahstes künftige Strafe befürchteren, sammelten sich in Worms, um einen Mann zu verdammen, der es wagte, die Kirche über den Staat, die Vischöfe über die Könige, und das Pahstthum über das Kaiserthum zu erheben.

Auf der Bersammlung erschien ein gewisser Sugo Blancus, den Gregorius zuvor gebannt batte, und brachte eine Klageschrift gegen ibn ver, worin er ibn der Reperci, bes Chebruchs, bes Ronigsmorbes, ber Cimo: nie, ber Berfalichung ber beiligen Schrift, ber Schwarzfunft und falfcher Prophezeihungen beschuldigte. Seinrich und die teutschen Bischofe wollten jest den Gregorius mit seinen eigenen Waffen schlagen. Da er fie bisber ber Hurerei, ber Simonie und ber Anmagung beschuldigt batte, ließen sie ibn wegen abnlicher lafter anflagen. Rachdem fie Sugo's Schmabschrift angehort, und ics ber noch feine eignen Magen vorgebracht batte; fprachen fie bas Berdammungsurtheil über ibn ans, und Seinrich schiefte ibm und ben italienischen Bischofen ein Schreiben, worin bie Grunde ber Berdammung wiederholt, bem Gregorius geboten murbe, vom pabfilichen Stuble gu freis gen, und einen wurdigern, vom Konige ernannten Pralaten barauf anzuerkennen.

Roland, ein Geistlicher von Parma, brachte dieses Berdammungsurtheil des Wormser Conciliums nach Rom, da eben Gregorius eine Synode berusen hatte, und fünz digte sowohl dem Pahste, als den Bischsen die Absetung desselben im Nahmen des Kaisers und der teutschen Kirche an. Auf dieses Wort sprang Johann, der Bischof von Porto auf, und hieß den Boten ergreisen. Der Stadtz Präsett, die Senatoren und Bewaffneten, welche zugegen waren, sielen sogleich über ihn her, und wollten ihn vor den Augen des Pahstes niederhauen; aber dieser trat vor sie hin, gebot Ruhe und Schonung, und las selbst das Ibsehungsdefret mit wunderbarer Fassung und Festigkeit ab. Es lautete also:

Heinrich, nicht durch Gewalt und Anmaßung, fondern durch Gottes Gnade und heilis ge Anordnung König, an Hildebrand, nicht den Pabst, sondern den treulosen Monch.

» Diesen Gruß hast Du durch Deine Anmaßungen und » Frethumer verdient, indem Du keinen Stand der Kirche » übergangen, den Du nicht statt der Ehre, mit Erniedrigung; » statt des Segens, mit Fluch beladen. Wir wollen nur von » Wenigem aber besonders Erheblichem sprechen. Um Dir » den Beifall des gemeinen Volkes zu erwerben, hast Du » die Negenten der heitigen Kirche, die Erzbischöfe, Bi-» schöfe und Priester, welche doch die Gesalbten des Herrn » sind, nicht nur unrechtmäßig angegriffen; sondern wie » Knechte, die nicht wissen was ihr Herr thut, unter » Deine Füße getreten. Du glaubest, daß sie nichts, Du » aber alles wissest. Deine Wissenschaft aber hast Du » nicht zur Erbanung, sondern zur Zerstörung angewendet. » Also, daß der heilige Gregorius, dessen Rahmen Du »Dir angemaßt, mit Babrbeit von Dir geweissaget bat, menn er spricht: durch bie Unterwurfigfeit ber Untergaebenen wird ber Stol; bes Borgesetzen erhoben; benn ver meint, er wisse Alles, wenn er sieht, er vermoge mehr vals Alle. Wir haben das alles erduldet, um die Ehre "bes romifden Stubles zu erhalten. Allein Du haft unfere "Demuth fur Furcht gehalten, und Dich gegen die uns »pon Gott verliebene fonigliche Gewalt emport, fogar at porphen Dich erfrecht, fie und zu nehmen, gleichsam, als » hatten wir fie von Dir erhalten, oder als fen Ronig = und "Raiferthum in Deiner, nicht in Gottes Sand, ba boch "Chriffus, unfer herr, und zur Konigstrone, wie Dich vann Priefterthume berufen bat. Du bift auf ben Stusfen ber lift und bes Betrugs emporgestiegen, welche ver-» flucht werden. Du haft burch Gold Gunft, durch Gunft "Gewalt, burch bieje ben Stuhl bes Friedens bestiegen, »und von diesem berab den Frieden gefiort, indem Du bie Unterthanen gegen rechtmißige Dbrigfeit bewaffneft, " unfere von Gott berufenen Bischofe verachten lehrst, und »ben gaien die Gewalt, sich ihre Priester selbst zu mah-» len, genommen bajt. Auch mich, obgleich ich unwurdig unter bie Gesalbten bes herrn gefommen bin, haft Du » angegriffen, ba boch bie Lehre ber beiligen Bater fagt: » bag nur Gott mich richten, und ich wegen feines andern "Berbrechens abgesett werden fonne, als wenn ich vom » Glauben weiche; da die Bater felbft den abtrumigen » Julianus allein dem Gerichte Gottes überließen. Der » beilige Leo, ein wahrer Pabit, fagt baber: fürchtet Gott "und ehret ben Ronig. Weil Du aber Gott nicht furch: » teft, chrft Du auch mich nicht, den Gefalbten Gottes. Du also, mit Fluch behaftet, und durch unser und aller "Bifchofe Urtheil verdammt, steige berab von dem ange=

» maßten apostolischen Stuhle. Ihn soll ein anderer be» sißen, ber nicht mit Religion seine Gewaltthätigkeiten be» mäntelt, und die wahre Lehre Petri verfundet. Ich
» Heinrich von Gottes Gnaden König, und alle unsere
» Bischöse sagen Dir: steig' herab! steig' herab! «

Schon während der Borlesung des Briefes merkte man einen allgemeinen Unwillen darüber unter den verssammelten Bischöfen; nach derselben wurde er laut, und kaum konnte des Königs Gesandter gerettet werden. Aber Gregorius blieb gesaßt und gelassen wie zuvor. Um ansdern Tage, da alles ruhiger und besonnener war, brach er gleichsam begeistert in folgende Worte aus:

» Seiliger Petrus! du Furst ber Apostel, neige gna-» big, wir bitten bich, bein Dhr zu uns, und hore mich Deinen Knecht, ben bu von Kindheit an ernahrt, und "bis zu biefem Tage aus ben Sanden der Gottlofen erlofet » haft, welche mich wegen ber Treue zu dir gehaßt und noch baffen! Du bist mein Zeuge, und bie Mutter " Gottes, und ber beilige Paulus, bein Bruder unter bei » himmelsfürsten, daß deine beilige romische Rirche mich "wiber meinen Willen zu ihrer Regierung gezogen bat, Dag ich es nicht fur Ranb gehalten, beinen Stuhl gu besteigen, und daß ich mein Leben lieber in dem Elende » batte beendigen, als in weltlichem Ginne, oder um geit= "lichen Ruhm diese Stelle an mich reißen mogen. Durch » beine Gunft und nicht um meiner Werfe willen, glaube »ich, gefiel und gefällt es bir, daß das vorzüglich bir anver= » traute driftliche Bolf mir gehorche, und daß nur um beinet: » willen mir von Gott die Gewalt zu lofen und zu binden » verlieben ift. Auf diefen Glauben geftutt, unterfage ich Demnach, fur bie Ehre und Bertheidigung beiner Rirche, "im Rahmen des allmächtigen Gottes, bes Baters, bes

"Sohnes und bes beiligen Beiftes, Rraft beiner Macht » und Burde, Beinrich bem Konige, bem Cobne Beinrich's » bes Raifers, ber gegen beine Kirche mit unerhörtem Stolze Pfich erhoben, die Megierung bes ganzen Reichs und "Italiens, und entbinde alle Christen bes Gides, ben sie "ibm geleiftet und leiften werden, und verbiete, daß je= »mand ihm ferner als Konig gehorche. Denn es ift ge= precht, daß wer die Ehre beiner Kirche anzutaften sucht, Die eigne Ehre, Die er zu haben scheint, verliere. Und »weil er, wie ein Christ zu gehorchen, verschmabt, nicht » zum Berrn zurucktehrt, ben er burch Gemeinschaft mit » Gebaunten, und burch viele verfehrte Thaten verlaffen, » und meine Ermahnungen, die ich ibm zu seiner Befferung » gegeben, verachtet, und, wovon du Zeuge bift, fich von » beiner Rirche, im Borfate fie zu trennen, losgeriffen: » fo binde ich ihn, fratt beiner, mit ben Banden bes » Kluches, auf daß alle Bolker wiffen und erfahren mogen, » baß bu bijt Petrus, baß ber Colm bes lebendigent » Gottes auf Diefen Felfen feine Rirche gebauet, und daß Die Pforten der Holle sie nicht überwältigen werden. «

Hierauf sprach Gregorius einen gleichen Bannfluch auch über Sieg fried den Erzbischof von Mainz, und alle die Bischöse aus, welche in der Synode zu Worms den Pabst beschuldigt und verdammt hatten. Dieser Aussspruch war aber das Losungswort zu einem allgemeinen bürgerlichen Kriege in Teutschland und Italien. Die Sachsen freueten sich darob, weil sie dadurch ihre Sache gerechtsertigt und geheiligt glaubten. In Schwaben und Baiern verließen jetzt Audolph und Welf des Königs Partei, und ersterer wurde das Haupt der Misvergnügsten; und am Meine fürchteten die Bischöse des Pabstes Züchtigung, und traten bussertig auf seine Seite. Um

Diefem gefährlichen Sturme gegen feine fonigliche Burbe ju begegnen, fagte Beinrich zuerft nach Worms, bant nach Mainz einen Tag an, und ruftete bas rheinische Bolf gegen die Sachsen; aber feiner ber machtigen Rurften erschien weder auf dem Tage, noch bei dem Beerbanne. Sie versammelten fich vielmehr am Ende bes Jahrs 1076 bei bem Pallaste zu Tribur, stark bewaffnet und gablreich geruftet, in dem festen Willen, ibn ab = und einen andern aus ihnen auf ben Thron zu feten. Buerft erschienen bort Die Schwaben und die Baiern mit ihren Bergogen Rus bolph und Belf; dann famen die rheinischen Erzbischofe und Bischofe, welche ber Pabst wieder aufgenommen hatte, und mit ihnen die pabsilichen legaten Sieabard ber Patriard von Mauilea, und Altmann ber Bischof von Padua. Endlich ruckten auch die Sachsen beran, an ihrer Spite Otto ber Nordheimer. 2018 man diese kommen fab, gogen ihnen die Fursten mit ihren Truppen, die Legaten und Bifchofe im festlichen Ornate entgegen, und empfingen fie mit Freude und Jubel. Gelbst Dtto und Welf fielen fich einander in die Urme und fußten fich, obwohl letterer des ersteren Herzogthum von Beinrich erhalten hatte. Gie versprachen fich fogar wechselsweise, bag, wenn einer von ihnen jum Ronige wurde gewählt werden, der andere fich ihm ohne Reid und Widerspruch unterwerfen wolle.

Bei einem so schrecklich über ihn heranziehenden Ungewitter, selbst in der Nahe seiner Stammlander, mußte Heinrich, der bisher seine Arone in Sachsen vertheidigt hatte, noch einmal an den Abein zurückgehen, um sie wenigstens in seiner Heimath zu behaupten. Da seine Gegner das rechte Aheinuser vom Nekkar bis an den Main mit ihren Truppen besetzt hatten, lagerte er sich auf dem linken zwischen Worms und Oppenheim, welche Stabte ibm treu geblieben waren. Mit Reichs und Kirchenbann zugleich bedroht, magte er es vor der Hand nicht, die Cache auf bas Gluck ber Waffen ankommen zu laffen; benn jest mar auch Sieafried ber Erzbischof von Mainz, durch ben pabstlichen Banufluch geschreckt, auf Die Seite feiner Feinde getreten. Er fcbickte baber Gefandte und Unterhandler bingber nach Tribur, und lief ben Kursten fagen: » baß er bereit fen, allen feinen Unfpru-»chen auf bas Reich zu entsagen, ja ihrem Gutbunken » die Reichsverwaltung zu überlaffen, nur bate er fie, ibm » und bem heiligen teutschen Reiche nicht ben Schimpf an-» zuthun, und ben koniglichen Mahmen an feiner Person » zu entheiligen. Wenn fie feinen Worten nicht traueten, » wolle er fie durch Gibe und Weißeln über fein funftiges » Betragen ficher ftellen. « Diefe Vorstellungen machten feinen Gindruck mehr auf die verschwornen Fürften. hatte sich bisber in seinen Versprechungen zu leichtstunig, in ifeiner Regierung zu fdmantend gezeigt. Gie liegen ihm fagen: » daß fie weder auf seine Gidschwure noch » auf feine Befferung bauen tonnten. Gein ganges leben » hindurch habe er weder gottliche noch menschliche Gesetze ngeachtet. Ja bis zu dieser Stunde habe er noch nicht » einmal bei bem beiligen Bater um Befreiung aus bem » schweren Kirchenbanne nachgesucht. Wie follten sie noch »langer die Krone einem Menschen laffen, den Gott felbit » verworfen habe. « Mit biefer Untwort entließen fie bie Gefandten, und beider Beere standen ichon rechts und links am Rheine hinauf geruftet, um die Cache mit bem Degen in der Kaust zu entscheiden. Da bedachten bie Fürsten daß Seinrich, noch immer von bem rheinischen Bolfe unterftußt, in der Bergweiflung alles magen wurde.

Sie traten baber zusammen, und ließen ihm sagen: »ob» wohl er im Ariege und Frieden der Gesetze nie geachtet, »so wolle man doch mit ihm gesetzlich unterhandeln, und »obwohl die ihm angeschuldigten Berbrechen flar seven, so » wolle man seine Sache doch der Ertenntniß des heiligen » Baters vorbehalten. Sie wurden diesen bitten, nach » Augsburg auf einen Fürstentag zu kommen, um dort » beider Gründe zu vernehmen, und danach zu richten. Wenn » er sodann von diesem Tage an binnen einem Jahre von » dem Banne nicht losgesprochen sen, so habe er seine » Krone verwirft, und seine Regierung musse aufhören. «

Beinrich war froh, durch diesen Untrag aus ber großen Verlegenheit gekommen zu senn, worin ihn sein Leichtfinn und feine Unbeständigfeit gebracht hatten. Er beschwur und versprach, alle Bedingnisse einzugeben, welche die Rurften ibm vorgeschrieben hatten. Diesem gemäß fette er zu Worms ben von ben Burgern vertriebenen Bischof Abelbert wieder ein, und entließ bort seine Treuen, die für ihn geruftet standen. Bon feinem Sofe und Umgange entfernte er seine Freunde, Die Bischofe von Colln, Speier und Strafburg, und die Edlen ber Gegend, ben Ulrich von Roftheim, den Eberhard von Sagen, den Sartmann von Eichborn und andere. Rur von seiner Gattin, die er so febr migbandelt batte, und feinem Cohne begleitet, jog er fich einfam nach Speier guruck, und lebte ba, wo feine Bater fo herrlich geherricht batten, vom Reiche und Pabste zugleich gebannt, wie ein gemeiner Gunder. Die Geschichte Beinrichs gibt bier ein warnendes Beispiel, daß man im Glude alles fur fich habe, Freunde, Unhanger, Schmeichler, Dienstboten und Geldleiher; aber im Unglucke fich auf niemanden verlaffen kome, als auf seine alten Jugendfreunde, und auf eine treue, liebende Gattin. 2

Co lag Heinrich in Speier, wie ein Abgestorbener neben ber Raisergruft seiner Bater, und barrte auf bie Erlofung von dem Reichs = und Kirchenbanne. Neben ibm fnieete feine fromme Gattin und betete fur fein Seil. Da fam ibm ein feltsamer Gebanke in ben Ginn. Er hatte versprochen, binnen Jahreffrist die Absolution von bem Dabite felbit gut erbitten; ba er aber furchten mußte, daß dieser nach Tentschland kommen, und die Kursten noch mehr gegen ihn aufbringen wurde, entschloß er sich noch vor dem Ablaufe biefer Zeit nach Italien zu geben, um ihn durch eine zuvorkommende Unterwürfigkeit zu befanftigen. Mitten im Winter alfo, bei einer fturmiichen Witterung verließ er Speier und gog über die boben burgundischen Alven, denn feine Feinde hatten die übrigen Daffe befest. Er, theils mit verbundenen Sugen, theils friechend, seine trene Gattin auf Rindsfellen geschleppt, flimmten burch Schnee = und Gisschluchten nach Italien hinab und suchten den Pabst auf, um dessen Absolution au erhalten.

Gregorius hatte sich zu der Zeit der königlichen Partei wegen nach dem festen Schlosse Canossa zu seiner geistlichen Tochter, der Gräfin Mathilde, zurückgezogen. Dort erschien nun der Nachfolger Karls des Großen, der Sohn Heinrichs III., aber ohne Krone, ohne Schwert, ohne fürstliche Begleitung, barfuß, mitten im Winter und in einen Bußsack gehüllt, vor dem stolzen Pabste, und sehete drei Tage lang um Befreiung von dem Banusluche.

<sup>1.</sup> Donec eris felix multos numerabis amicos. Tempora dum fuerint nubila, solus eris.

Beinrich glaubte burch eine fo unerhörte Demutbigung ben 3orn des Pabites und der teutschen Kurften beschwichtigt zu haben. Diese aber erhielten baburch neuen Stoff gu Rlagen und neuen Muth gur Emporung. Raum batte er von dem Pabite die Absolution durch unwurdige Erniedrigung erhalten; als sich bei ihm wieder ber angeerbte Stolz, und bei feinen Reinden ber guruckgehaltene Hufrubr geigte. Sein Ungluck batte ibm viele Freunde in Stalien und Teutschland erworben, und mit diesen wollte er seiner geschändeten Krone neues Unsehen erwerben; aber Gre= gorins und die teutschen Kurften erhoben seinen Gegner Rudolph, den Bergog von Schmaben, auf den kaifer= lichen Thron. Gben ber Erzbischof Siegfried, ben Beinrich zuvor burch ben Thuringer Zehnten auf feine Ceite gezogen, und zu Worms jum Organ feines Saffes gegen den Pabst gemacht hatte, stellte sich nut wieder unter seine Teinde, und fronte den ihm entgegen gewählten Rudolph 1078 zu Mainz als Konig ber Teutschen.

Rudolph war einer der vortresslichsten Fürsten im Reiche. Sdel und tapfer, schon von Gestalt und liebreich von Sitten hatte er Mathilden, Heinrichs Schwester, aus den Handen des Bischoss von Constanz entführt, dem ihre Erziehung anvertrauet war. Um diesen Fehler wieder gut zu machen, ließ ihn Ugnes, die Königin Mutter, mit der Tochter trauen und gab ihm das Herzogthum von Schwaben. Auf dieser Stelle war er auch bisher ein wackerer Bertheidiger seines Schwagers, des Königs, und hatte ihm geholsen den Aufruhr der Sachsen zu bandigen. Da aber dieser, statt seine Fehler zu verbessern, immer in die nämlichen oder noch größere zurücksiel; trat er endlich auf die Seite seiner Gegner, und wurde von ihnen als das schicklichste Oberhaupt ihrer Partei anges

sehen. Ohnerachtet dieser vortrefslichen Eigenschaften, welche nun noch durch die Aussprüche des Pahstes und die Wahl der Fürsten geheiligt waren, konnte er nicht die Liebe des rheinischen Volkes gewinnen. Dieses sahe Heinstein richen als seinen Landsmann, als seinen angestammten Oberherrn an, und Rudolph mußte schon bei seinem Krösmungsseste in Mainz die ersten und auffallendsten Zeichen seiner Abneigung erfahren.

Um die Keierlichkeiten zu verberrlichen, hatten fich mehrere junge Abeliche gufammengethan, und ein Ritter= fviel gehalten. Das Bolk versammelte fich babei, aber mehr um das Schauspiel zu verhöhnen, als ihm Beifall zu geben. Bahrend Dieses Getummels von Freude und Murren ichnitt ein Burgerssohn einem aufgeputten herrn ben Schmuck vom Rleide. Er wurde entbeckt und gefangen gesetst; allein die Burger rotteten fich gusammen, fielen Rubolph's Kriegsleute an, und ba man schon zuvor in den Saufern, wo sie eingelegt waren, beimlich bie Maffen entwendet batte, wurden viele davon getobtet oder permundet. hierauf wandte fich der aufbrausende Bolfshaufen gegen den Pallast und die Domfirche, wo ber Konig so eben ber Besper beiwohnte. Geistliche, Beltliche, Fürsten, Goldaten und Burger brangten aufeinander. Man schrie, schlug, stieß und bieb. Der Plats am Thiergarten ' und Speisemartre wurde ein Schlachtfeld, wo alle Urten von Menschen fampften oder fielen. Rubolph hatte sich bei bem ersten Unbrange nach bem Vallaffe zurückgezogen; da er aber bort vom Fenfer berab die Roth ber Seinigen fabe, wollte er unter bas aufgebrachte Bolt treten, und mit bem Degen in ber

<sup>1.</sup> Das jehige Hofthen oder Guttenbergsplas.

Faust Gehorsam gebieten, allein die Fürsten hielten ihn zurück, und brachten Wassen herbei. Die Königlichen schlugen damit die Bürgerlichen zurück. Biele wurden niedergehauen, andere zum Thore binaus in den Rhein gesprengt. Ueber hundert blieben auf dem Plaze, nielz rere hundert wurden verwunder. Den andern Morgen erschienen der Schultheiß und die Nathsherrn vor dem Könige, baten ihn demuthig um Verzeihung, zu jeder Strase und Genugthung erbötig. Er verzieh und ließ sich Treue schwören. Allein dieser Aufruhr, in den ersten Tagen seiner Regierung, zeigte ihm nur zu dentzlich, daß er wenigstens vom rheinischen Volke keine Ergesbenheit zu erwarten habe.

Indeg ruffeten fich beide Gegenfonige zum blutigen Rampfe um die teutsche Krone. Gang Teutschland war unter sie getheilt. In jedem Herzogthume, in jedem Gaue, in jeder Stadt ergriffen Burger gegen Burger bie Waffen, um einen oder ben andern auf bem Throne gu erhalten. Cobald Beinrich von Italien guruckgekommen war, fand er auch wieder Freunde fast in allen teutschen Ländern. In Schwaben und Baiern fritt fur ibn Friedrich der Sobenftaufe, der alte Bertheidiger der Krone. Bum Lohne gab der Konig ihm feine Tochter Agnes und das schwäbische Herzogthum, was Rudolph verlaffen mußte. Um obern Rheine waren die von Straf= burg und ihr Bifchof Werner zu ihm getreten. Speier erinnerte fich, daß Beinrich's Bater in feiner Rirde ruheten. Worms und Oppenheim batten nie von ihm gelaffen. In Main; waren nach dem Tode Siegfrieds die Burger und ber Erzbischof Begel für ibn, und die von Colln hatten furg zuvor ihren Ergbischof hanno aus ber Stadt getrieben und bes Raisers Schutz erwartet. Un der Spige dieser rheinischen Stadte frand der Pfalzgraf, ein dem Pabste und den Geistlichen gefährlicher Mann.

Alber auch Rudolph's Partei blieb nicht ohne Macht und ohne bedeutende Rahmen. Gie war von Gregorius acfegnet und geheiligt, und fur fie ftritt Dtto ber Rords beimer, Berthold von Zähringen, Welf von Baiern, und die von Freiheit begeisterten Cachjen. Endlich nach vielen Gefechten und wechselseitigen Berwuffungen iam es 1080 an der Elfter zu einer hauptschlacht. Beide Ronige, nach Rubm und Krone durftend, führten felbft ihre Leute an; beide Deere fritten bald fiegend, bald befiegt fur ihre Haupter. Das Treffen blieb unentschieden. Da verlor Rudolph mitten im Schlachtgetummel zuerft feine Sand, bann fein Leben. Sterbend bemertte er felbit, bag er mit bieser hand heinrich die Treue geschworen babe. Er murbe mit ihr nach Merseburg begraben, und selbige gum emigen Denfzeichen in der Rirche aufbewahrt. Das Volk aber, besonders von Heinrichs Partei, sah seinen Tod als ein Gottesurtheil, als Gottes Strafe fur feinen Meineid an; und diese Meinung galt bem Raiser so gut, wie ein erhaltener Gieg.

Bald nach der Schlacht an der Elster ließ er zuerst nach Mainz, dann nach Briren ein Concilium ansagen; dort den Gregorius noch einmal-verdammen, und an seine Stelle Guibert, den Erzbischof von Ravenna, under dem Nahmen Elemens III. zum Pabste wählen. Mit teutschen und italienischen Truppen gestärft, führte er diesen nach der Hauptstadt der Christenheit. Gregorius mußte vor ihm zuerst aus der Lombardei, dann aus dem Kirchenstaate, dann selbst aus Rom in die Engelsburg fliehen. Guibert kam also bewassnet auf den Stuhl

Petri, und Heinrich ließ sich von ihm mit seiner Gattin Bertha in Rom als Raiser fronen.

Judef hatte aber Gregorius felbst in der Gefangenschaft und in der großen Noth, weder seinen Muth noch seine Standhaftigfeit verloren. Durch fein noch gewaltiges Wort erwectte er in Guben Robert Guiscar, ben Normanner Fürsten; im Morden ließ er bem siegenden Beinrich in Bermann von Lagelburg, einen neuen Gegenkonig wablen. Jener befreite ihn wirklich aus der Engelsburg; diefer zwang heinrich's heer wieder nach Teutschland guruckzufehren. Bahrend biefer letten Unternehmungen starb Gregorius 1085, zu Salerno, wo ibn die Normanner schützten; aber nicht ber von ibm erweckte Geift auf bem pabstlichen Stuble. Das Beispiel dieses außerordentlichen Mannes, hatte nicht nur bei seinen Nachfolgern, sondern auch bei vielen Bischofen, besonders denen von Mainz, eine so hohe Sdee von Kirchens freiheit und Erhebung ber geistlichen Gewalt über die weltliche hervorgebracht, daß wir, trop so vieler Revolus tionen und Gegenbewegungen, die wunderbaren Wirfungen bavon noch in unfern Tagen an bem jetigen Dabfte und dem letten Ergbischof von Maing gesehen haben. Jener sprach gegen eben ben Napoleon, ben er doch felbst gefront, der schon die christlichen Bolfer besiegt, die Ronige ber Erde zu seinen Bafallen gemacht hatte, und in deffen Gefangenschaft er lag, nichts befto= weniger ben Bannfluch aus, als er bie Guter feiner Rirche hinwegnehmen wollte; und biefer, obwohl der erfte geistliche Aurfurst im Reiche, und von bem faiserlichen Sofe felbst zum Mainzer Stuhle befordert, trat nichtsbestoweniger mit Friedrich II., dem Konige von Preußen und ben protestantischen Fursten gegen Joseph II. in

einen Bund, weil von biejem die firchlichen Rechte ges

Rach bem Tobe bes Gregorius glaubte Beinrich feine alte Raiseraewalt sowohl in Tentschland als Italien wiederberacitellt. In jenem lande hatte er allbereits seine Rebenbubler hermann und Ectbert beffegt; in biefem Die Gifter und Berrschaften erobert, welche Die Braffin Mathilde dem Pabite geschenft batte. Seine Gegner batten nun Verschwörung, Aufruhr, Waffen, Lift, Reichs = und Kirdenbann an ibm fruchtlos versucht. Aus allen Sturmen und Unfallen war er siegreich hervorgegangen. Ein Mittel blieb ihnen noch übrig, ibn zu fintzen, und zwar das schmerzlichste und gefährlichste, die Emporung feiner eigenen Rinder. Gie begten guerft feinen älteren Sohn Rourad, und als tiefer bestraft war, feinen inngern Colm Beinrich gegen ben Bater auf, welcher doch beide schon zu seinen Rachfolgern bestimmt hatte.

Ein jeder unbefangene Mensch, welcher bisher diese Geschichte gelesen hat, wird Unwillen gegen die Feinde Heinrichs und deren Berschwörungen empfunden haben. Allein unparteiisch betrachtet, wird er sie doch größtenstheils dessen eigener Untlugheit und Unbesonnenheit zuschreisben mussen. Man kann den Aufruhr der Sachsen eutsschuldigen, denn Heinrich hatte sie bedrückt und beleidigt. Man kann den Biderstand der Fürsten billigen, denn sie hatten ihn gewarnt und gemahnet. Man kann sogar den Bannsluch des Pabstes rechtsertigen, in so weit er die Eingriffe des Königs in die Kirchenrechte damit bestrasen wollte. Benn man aber jest Heinrich's eigene Sohne die Baffen gegen ihn ergreisen und ihn vom Threne stoßen sieht, so emport sich das Gemuth und man slucht

diesen Vatermördern, welche durch ihren schändlichen Bervath zugleich die Mörder des alten teutschen Reichs geworden jund. Die Schranken dieses Werks erlauben mir nicht, alle die blutigen und ärgerlichen Auftritte zu schildern, welche diesen Streit schändeten. Ich werde nur das davon auführen, was auf die rheinische Geschichte besondern Einsluß hatte, und an den Ufern des Flusses vorgefallen ist.

Im Jahre 1089 ftarb Wegilo, bet Erzbischof von Maint, welcher bem Konige febr ergeben mar, und für feine Sache fogar ben Bannfluch bes Pabstes ertragen hatte. Un feine Stelle fam Ruthard felbit burd Seine riche Bewilligung; aber biefer hatte faum ben Ergfuhl bestiegen, als auch in ihm ber Geift bes verftorbenen Pabites Gregorius erwachte, und fich feinem Ronige entgegenstellte. Er wurde barob von feinem Stuble getries ben und mußte, um bem Born Beinrich's gu entgeben, nach Sachsen fluchten. hier lebte er acht Sabr in Elende, als ihn Beinrich, ber aufruhrische Cohn, wieber berbeirief, um feinen Bater bom Throne fturgen zu belfen. Rach langen Kriegen und wechselseitigen Demuthigungen lud jener ben Raifer nach Coblenz ein, unt sich, wie er porgab, mit ihm zu versohnen. Wahrend er aber eine anscheinende Reue außerte, versammelte er unter ber Leitung bes Ergbischofs Ruthard, bie Fürften in Mainz. unt seinem Bater die Krone zu rauben. Im Bertrauen auf die Aufrichtigfeit des Cohnes hatte ber Raifer feine Truppen entlassen, und zog unbewaffnet nach dem Rheine, um ihm vaterlich zu verzeihen. Kaum aber mar er gegent Bingen gefommen, als biefer ibn vacken und auf bem Schlosse zu Botelbeim gefungen feten ließ. Der alte

herr mußte bier alle Unbilben ber unnaturlichften Undants barteit ertragen. » Ich will, « fo flagte Seinrich felbst dem Abnige von Krankreich seine Noth, » ich will nicht einmal » der Schmabungen, des Hungers, des Durfies, der acgen mein graues haupt gerichteten Rolben erwähnen; p welches alles um fo frankender sem mußte, weil ich » einst glucklich mar. Der Unblick (meines Cobnes) selbie perfüllte mich mit dem größten Kummer und vaterlicher " Liebe zugleich. Ich warf mich ihm zu Rugen, ich bat sibn auf den Anicen, ich beschwur ihn bei Gott, bei » feinem Gibe, bei feiner funftigen Seligfeit, bag, wenn nauch Gott mich wegen meiner Gunden ftrafen wolle, » boch er wenigstens seinen Rahmen und seine Chre nicht » durch einen fo schändlichen Undank befiecken moge, indem » fein gottlich und menschlich Gefets einem Cobne erlaub-» ten, feinen eigenen Bater zu bestrafen. « Allein alle biefe Bitten waren fruchtlos. Heinrich der Cobn ließ Beinrichen den Bater von Bokelbeim nach Ingelbeim ichleppen, wo fich schon bie Bischofe von Mainz, Collin und Worms eingefunden batten, um von ihm die faiserlichen Kleinos dien zu fordern.

Es schien, als wenn bieser Pallast Karls des Großen dazu bestimmt gewesen sen, der Schauplatz des unnatürslichsten Undanks zu werden. Wir sahen bier schon einmal Ludwigen den Frommen unter den Waffen seiner Sohne sierben. Der namliche Auftritt wurde sent an Heinrich IV. wiederholt. Gefangen, verfolgt, von Alter und Rummer gedrückt, stand auf der einen Seite der Bater wie ein verklagter Missethäter; auf der andern Seite der trinnsphirende Sohn mit Waffen und Bannstrahlen umgeben, und zwischen beiden Geistliche und Bischöfe als Nichter,

welche both ihre Virunden bem gedruckten Raifer gut banken hatten. Als Heinrich, wie ein Staatsgefangener vor fie actreten war, fagten fie: » Weil du schon so viele Jahre » ber die Kirche Gottes entzweiet, die Bisthumer und » Abteien verfauft, und sonach die Rirchengesetze und die pfreie Bahl ber Bischofe verachtet haft; beswegen bat es » bem beiligen Bater und den Reichsfürsten gefallen, bich » nicht nur von der driftlichen Gemeinde, sondern auch von dem Throne zu verstoßen. « Hierauf antwortete Beinrich mit einer Burde, welche jeden von ihnen, ber noch schamfähig gewesen ware, vor ihm niedergeworfeit batte. Er fagte: » Alber ibr, ihr Erzbischofe von Mains » und von Colln, die ihr mich des Berkaufs geiftlicher "Wurden beschuldigt, sagt mir boch, welchen Preif ich yvon euch forderte, als ich euch die besten und reichsten » Rirchen meines Reichs übergab? Und da ihr bekennen » mußt, daß ich dafür von euch nichts gefordert babe, » warum stellt ihr euch unter meine Anflager? Warum pfinde ich euch unter jenen, welche die mir geschworne » Treue brechen? Warum finde ich euch felbst an ber » Spite meiner Feinde, die mich zu Grunde richten wolplen? Habt boch nur noch einige Tage Gebuld, und » wartet ben naturlichen Ablauf meines Lebens ab, bem Miter und Rummer bald ein Ende machen werben. Der wenn ihr mir benn meine Krone ranben wollt, pfo fest wenigstens einen Tag dazu an, wo ich sie selbst von meinem haupte nehmen, und auf jenes meines » Sohnes feten werde. «

Die Bischofe waren durch diese Worte des unglucklichen Kaisers nicht zu bewegen; sie bestanden auf der Entsagung des Thrones. In diesem gewaltsamen Drange

entfernte fich heinrich, und ba er jabe, daß er mit ben Truppen seines undankbaren Sohnes umgeben mar, fam er mit ben Reichsinsignien wieder gurud, und redete, nachdem er ben Thron bestiegen hatte, die Bijchofe also an: "Sehet bier bie Beichen ber foniglichen Burbe, melde mir die Gute bes Roniges ber Ronige und ber " einstimmige Wille ber Reichsfürsten übergeben bat. 3ch merbe feine Gewalt brauchen, um sie zu behaupten. Ich » habe diese hausliche Berratherei nicht vorhergeseben, und » war baber auch nicht gegen sie auf meiner Sut. Ich » habe weder eine folche Frechbeit bei meinen Teinden, nnch eine solche Gottlosigfeit bei meinen Kindern vermuthet. Bielleicht wird mir eure Scham noch die Krone perhalten. Wenn ihr aber fo wenig Chrliebe, fo wenig " Furcht gegen ben Gott habt, welcher die Ronige ichust, » so will ich die Gewaltthat von euren eigenen Sanden peruben laffen, ba ich fein Mittel mehr übrig babe, fie van verhindern. « Alls diese Rede die übrigen Bischofe gu erschüttern fchien, fchrie Muthard von Maing: » Warum rfollen wir noch lange Anstand nehmen? Rommt es nicht pauf und an, die Ronige zu fronen, und ihnen ben » Durpur zu ertheilen? Warum follten wir fie nicht einem » Prinzen wieder abnehmen, dem fie unfere übele Babl naegeben bat? " Mit biefen Worten fringte fich ber Ergbischof über den Raiser ber, und rif ihm die Rrone von dem Saupte; die übrigen zogen ihm den foniglichen Burpurmantel ab, und zwangen ihn, vom Throne zu fteigen. Unter biesen Mighandlungen hob Heinrich die Augen mit Thranen gen himmel und rief: » Gott ficht eure Thaten. » Er hat mich fur die Gunden, welche ich in meiner Jus ngend begangen babe, bart geftraft, indem er an mir

» eine Unbild verüben läßt, welche an keinem meiner Bor»fahren gewagt wurde. Aber ihr, die ihr eure Hande
»gegen euern Fürsten anlegt, und den Eid, den ihr mir
»geleistet habt, so schnöde verletzt, ihr werdet auch seiner
» Strafe nicht entgehen. Gott wird ench züchtigen, wie
» den Judas, der seinen Meister verlengnet hat. « So
stieg Heinrich im Jahre 1105 von dem Kaiserthrone,
welchen seine Bäter mit so viel Bürde und Glanz
besessen seine Krone, welche durch Batermord besubelt war. Denn bald darauf, den 7. August 1106, starb
der Kaiser, im Elend herumirrend, vor Kummer und
Alter. Auch nach seinem Tode konnte er nicht einmal ein
Grab in der Kirche zu Speier sinden, welche sein Großvater erbauet, und sein Bater so reichlich beschenkt hatte.

Beinrich hatte von feinem Bater eine fast unumschränkte Gewalt geerbt. Er war tapfer, fubn, gutmuthig, freigebig, nicht ohne Kenntniß und Regierungsfunft; allein fast alles übertrieben. Sein ganges leben bindurch zeigte er im Glucte einen leichtfinnigen Uebermuth, im Unglucke eine niedertrachtige Nachgiebigkeit. Go ging unter feiner Regierung bas herrliche Gebaude ganglich ju Grunde, mas seine Bater mit eben so viel Alugheit als Rubnbeit wieder bergestellt hatten. Da so die faiscrliche Burde selbst burch die Sohne ber Regenten geschandet war, muchs die Macht ber Bischofe und Stande am Rheine zusehends beran. Schon Seinrich V. mußte die Undankbarkeit buffen, welche er an feinem Bater Heinrich IV. verübt hatte. Ils im Jahre 1109 feine Stute Ruthard, ber Erzbischof von Mainz, gestorben war, glaubte er feinen treuern Freund an beffen Stelle befordern ju fonnen,

als Abelberten seinen Kanzler. Allein dieser blieb ihm nur so lange ein guter Rathgeber, als er von seiner Gnade abhing. Sobald er aber den ersten Fürstenstuhl von Tentschland erstiegen hatte, schien der Geist Gresgor's VII. über ihn gekommen zu seyn. Er forderte von Heinrich die Kirchenfreiheit, und da dieser als Kaiser eben die Einwendungen machte, weswegen er seinen Bater vom Throne zestosen hatte, ging Udelbert heimslich zu den Sachsen über, welche zu einem neuen Aufruhre schon gerüstet standen.

Ms Heinrich diese Treulosigkeit seiner eigenen Ereatur vernahm, ergrimmte er; er ließ den Erzbischof sogleich bei Kaltenburg in einem Walde, das Eich volz genannt, auffangen, und auf dem Schlosse Triefels festsetzen. Drei Jahr lang lag dort Adelbert in ein Berließ eingesperrt, was mehr einem Loche als einem Zimmer glich. Seine Haare waren schon gran geworden, sein Fleisch von den Anochen gezehrt; als ibm die Bürger von Mainz bei dem Kaifer die Freiheit ertrotten, und ihn auf einen Stab gesücht in ihre Stadt zurücksührten. Allein weder Gefangenschaft noch Elend konnten seinen Geist bezähmen. Kaum war er dem Gesängnisse entronnen, als er die Bannstrahlen des Pahstes auf das Haupt seines Verfolzgers lockte, und die Sachsen zu einer neuen Empörung aushbeste.

Heinrich bot bennach die Franken und Schwaben zur Vertheidigung seiner Wurde auf, und Friedrich der Hobenstaufe wurde Auführer des kaiserlichen Heeres. Beide Parteien waren auf den Feldern zwischen Mainz und Werms gegen einander gerückt, aber Mangel an les bensmitteln trieb sie wieder auseinander. Da kehrte Friedrich seine Truppen gen Mainz, und brangte den Erzbischof und die Stadt mit einer harten Belagerung. In dieser Noth schiefte Adelbert Boten an den Herzog, und versprach demselben Frieden und dem Kaiser Unterwürfigkeit. Kaum aber hatte Friedrich mit seinem Heere die Manern verlassen, als Adelbert, nun wieder befreiet, ihm nachfolgte, und seine schon zerstreueten Hausen seinds selig angreisen ließ.

Eine solche Treulosigkeit emporte den wackern Hohenstaufen und alle seine Leute. Mit Unwillen und Entschlossenheit drang er in die ihn verfolgenden Hausen ein, und focht mit einem solchen Muthe, daß er sie ganzlich in die Flucht jagte. Emicho, der Anführer von Adelbert's Truppen blieb todt auf dem Kampfplate, die Flüchtigen wurz den entweder getödtet oder zerstreuet, und die Mainzer Bürger, welche selbst einen großen Verlust erlitten hatten, verstuchten den Starrsun ihres Bischoss, den sie doch zuvor mit so großer Theilnahme aus der Gefangenschaft des Kaisers befreiet hatten.

Indeß war Heinrich der streitigen Pabstwahlen wegen nach Italien gegangen, und Abelbert erhob wieder sein Haupt gegen den gebannten Kaiser. Dieser mußte darob nach Teutschland zurücksehren, um den Ränken des Erzbischofs entweder mit Wassen, oder mit Friedensworten zu begegnen. Zuerst zu Bürzburg, dann zu Worms verssammelte er die Fürsten des Reichs, und wollte durch deren Rath und Beisall die Streitigkeiten wegen der Vergebung geistlicher Fürstenthümer mit Ring und Stab beilegen. Aber Adelbert, welcher die Seele des langen Krieges war, zwang Heinrichen, mit dem Pabste Calixt II. ein Concordat abzuschließen, vermöge bessen er seinen alten

faiserlichen Rechten auf die Ernennung der Bischöfe entsfagen, und die freie Wahl derselben der Elerisei überslassen mußte. Bald darauf, im Jahre 1125, starb dieser Kaiser, und mit ihm erlosch der alte königliche Zweig der Salier, welcher so lange und so mächtig am Rheine und im Reiche geherrscht hatte.

### Niertes Buch.

# Rheinische Geschichte

unter bem

hohenstaufischen Geschlechte.



## Rheinische Geschichte

unter bem

### hohenstaufischen Geschlechte.

Plack dem Abgange des rheinfrankischen oder saliichen Konigstammes, wollte ber rheinschwäbische ober hobenstaufische sogleich den Thron als erblich besteigen; weil Friedrich ber Sobenftaufe durch feine Mutter Manes, bie Tochter Beinrich's IV., und den letten Willen Beinrich's V. in alle lander und Rechte ber Galier eingetreten gut seyn glaubte. Ihm aber widersetzte fich Abelbert ber Erzbischof von Mainz, und mit ihm ber Dabst und mehrere andere Kursten, welche das teutsche Reich als ein Wahl reich angesehen haben wollten. So entstand jest ber lette, aber auch fürchterlichste Rampf zwischen der monars dischen Einheit und anarchischen Bielheit im beiligen romiichen Reiche, welche ber ftandischen Berfaffung und Landeshobeit die endliche Festigkeit gab. Che ich aber diese merf= wurdige Geschichte erzähle, will ich zuvor jene der Herzoge von Schwaben fürglich vorausschicken; damit der lefer auch erfahre, welche Beranderungen bas alte rheinische schwäbische Herzogthum erlitten, und wie es endlich, auf die Hohenstaufen gekommen, mit ihnen erloschen sen.

Das Bergogibum von Schwaben oder Allemannien ift gleich nach dem Siege Lodwig's über die Allemannen entstanden, und umfaßte rechts und links am obern Rheine Die Lander zwischen dem Lech, dem Reffar und den Bogefen. Schon unter ben Merwingern finden wir einen Leuthart, einen Bügelin und Eticho als Bergoge: letterer war vermutblich nur herzoglicher Graf im Elfaß und ber Stammvater ber Sabsburger und Baringer. Seine Sobne folgten ihm in diefer Burde bis auf die Karlinger, welche selbige aus Furcht vor der Macht so ansebnlicher Reichsbeamten ausgeben, und die Geschäfte in Schwaben durch ihre Rammerboten verwalten ließen. Aber auch diese mißbrauchten ihre Gewalt, so sehr sie beschränkt war. Bei dem Ausgange des karlingischen Stammes fielen Erfinger und Berthold verwuffend bas hochstift von Constanz an, und wollten sich der geist= lichen Guter bemachtigen; aber Salomon, ber Bischof beffelben, verklagte sie bei dem faiferlichen Sofe. Sie wurden nach Ingelheim abgerufen, gefangen gefett, und bas Urtheil follte ichon über fie gesprochen werden, als Salomon fur fie bittend eintrat, und ihnen Gnade und Freiheit erwirkte. Statt dem friedlichen Bischof bafur au danken und ihre Kehler zu verbeffern, fielen fie abermals beffen lander an, und ubten darin beinahe noch größere Graufamkeiten aus, wie zuvor. Allein ber Bruber des Bifchofs, Siegfried von Ramswag, überrafchte fie, ba fie es nicht vermutheten, mit einigen Reifigen, in einem Balbe, und nahm fie gefangen. Sie murben hierauf im Jahre 917 auf Befehl bes Raifers Ronrad I. au Dettingen enthauptet.

Nach ber Hinrichtung der so gefährlichen Kammers boten stellte der Kaiser das alte Herzogthum wieder her, und gab es an Burthard I., welcher Markgraf von Rhatien an dem Bodensee war. Dieser unterstützte ihn auch in seinen äußern und innern Kriegen, allein er wollte ihm seiner Güter wegen nicht den Lehenseid leisten. Er sahe das Herzogthum als ein, dem Raiser zwar unterworfenes, aber für sich bestehendes Land an; denn es war immer noch üblich, daß bei Anstellung eines Herzogs das Bolk seine Beistimmung geben mußte. Auch hatte fast jedes Herzogthum seinen eigenen Landtag und sein eigenes Landgericht, dem der Herzog und ein Landesbischof vorssaßen, und dessen Schreiber meistens ein Geistlicher war.

Arone Heinrich dem Herzoge von Sachsen, zugedacht hatte, und dieser auch von den Franken und Sachsen zu Friedslar gewählt war, wollte ihn Burkhard mit seinen Schwaben nicht anerkennen. Aber der König, von den Franken unterstützt, überfiel sein Land, und zwang ihn endlich zum Frieden. Burkhard wendete hierauf seine Waffen gegen die Italiener, welche Burgund bedroheten, wurde aber auf dem Zuge ermordet.

Burthard hatte nur einen minderjährigen Sohn hinterlassen, welcher seinen Nahmen trug. Dieser war der Berwaltung des Herzogthums nicht gewachsen, welches jeht wegen den Einfällen der Ungarn ein tüchtiges Hanpt nothig hatte. Daher verlich der König, auf einem Reichstage zu Worms, das Herzogthum Hermann I. dem Salier, durch dessen Haus er selbst auf den Thron gekommen war. Dieser heirathete hierauf Burthard's Wittwe Wida oder Regilinde, und trieb die Ungarn zurück.

In bem Streite, welchen Beinrich's Nachfolger Ste ber Große, gegen beffen Better Eberhard, ben Bergog in Franfeit, ju fampfen batte, rettete hermann bas fonias liche Saus von feinem Untergange. Er und fein Bruder Uto schlugen ben Eberhard bei Andernach und erhielten bem Konige die Arone. Dafur belobnte diefer auch bie labnaguischen Salier mit vielen Gutern und Berrschaften; aber Hermann batte feine mannliche Rachkommenschaft, auf die er fein Bergogthum bringen konnte. Da trat er por Otto und fprach also: » Es ift meinem herrn bem » Renige, nicht unbekannt, daß ich bei meinen großen » Gutern und Reichthumern ohne mannliche Rachkommen-»schaft bin, benn ich habe nur ein einziges Tochterlein, » welches nach meinem Tode die Erbin aller meiner Gib » ter fenn foll. Mochte es baber meinem herrn und »Ronige gefallen, seinen Sohn Ludolf mir gum Sohne Dan geben, bag er meine Tochter gur Ghe nehme, und » als ber Erbe meiner Buter einft groß werden moge. « Otto horte diefen Untrag mit Freuden; fein Cohn Endoff wurde mit der schonen Salierin Id a vermablt, und nach bem Tode hermanns I. herzog in Franken und Erbe aller feiner Guter in Schwaben.

Aber auch bieser emporte sich gegen Otto, weil er seine Stiesmutter, die Kaiserin Abelbeid, befürchtete. Er wurde darob seiner Würde entsetzt, und selbige an Burtshard II., den Sohn Burthard's I. übergeben. Dieser heirathete, um sich mit dem königlichen Hause zu verbinden, Hedwig, die Tochter Heinrich's von Baiern; erzeugte aber mit ihr keine Kinder. Nachdem er unter dem Kaiser die Ungarn aus Teutschland zurückgeschlagen hatte, zog er mit ihm nach Italien. Während seiner Ibwesenzheit verwaltete seine Gattin das Herzogthum mit vieler

Rlugheit. Nach seinem Tobe erhielt es Dtto I., des geachteten Ludolf's Cohn, und bamit auch bas Bergogthum in Baiern. Er begleitete ben Raifer nach Italien, und fand dort, wie so viele teutsche Fursten, im Sahre 982 feinen Tob. Seine Leiche wurde vom Erzbischof Willigis zu Ufchaffenburg in der Kirche begraben, welche er gestifret hatte; fein Bergogthum in Schwaben erhielt Konrad ber Salier. Diefer schutte nach bem Tobe Dtto's II., beffen Sohn Otto III. gegen die Anmagun= gen bes Bergogs von Baiern. Sein Neffe Bermann II. wurde sein Nachfolger in dem Bergogthume, aber nicht in feiner Treue gegen das fonigliche Saus. Nachbem Otto III. ohne mannliche Erben babin gegangen mar; wollte er Heinrichen, ben Herzog von Baiern, welcher ber lette Zweig des Sachsischen hauses war, den Weg zum Throne versperren, und ruckte mit starken Saufen bis nach Worms vor, wo jener über ben Rhein setzen wollte. Willigis aber, ber Erzbischof von Mainz, von Burkhard, bem Bischof von Worms und Wigelin, dem Bischof von Strafburg unterftust, hielt ihn mit gewaffneter Sand guruck, und offnete auf die Urt Beinrichen den Uebergang nach Mainz, wo er ihn zum Konige fronte. hermann verwiftete hierauf bas Gebiet ber Bischofe von Strafburg und Worms, murde aber bald jum Gehorfam gebracht; er mußte ben Ronig gut Bruchfal fniefallig um Bergeihung bitten, und fich mit feinem Berzogthume begnugen.

Auf ihn folgte sein minderjähriger Sohn hermann III., aber der König regierte das Land. hermann II. hatte nebst diesem noch funf Töchter mit Gerberge von Burgund erzeugt, deren Uhnen sich zu dem Geschlechte Karls des Großen erstreckten. Davon war die erste Gisela, an Ernft, den Sohn des Markgrafen von Desterreich, vers

heirathet; die zweite Mathilde, an Konrad von Karneten; die dritte Brigida, an Adelbert, der auf Konrad folgte; die vierte Gerberge, an den Markgrafen Heinsich von Schweinfurt; die letzte endich an Eberhard, den Grafen von Rellenburg. Als Hermann III. gestorben war, folgte ihm Ernst I., der Gemahl seiner Schwesster Gisela, im Herzogthume. Richt lange blieb dieser im Bestige seines Umtes. Er wurde in Italien auf einer Jagd tödtlich verwundet. Das Herzogthum erhielt seine Sohn Ernst II., aber seine Gattin entführte Konrad der Salier, welcher bald hierauf nach dem Tode Heinzrichs II. Kaiser wurde.

Wir haben bereits angeführt, wie Ernft II. fich gegen Konrad emport, und fein Bergogthum verlorent habe. Ihm folgte fein Bruder, hermann IV., unter ber Bormundichaft bes Bischofs von Conftang. Dit biejem ut ber alte labngauisch falische Stamm ausgestorben; und ein neuer blübete jest burch Konrad II. und Gifela auf. Mach dem Tode hermanns III. vergab Raifer Beinrich III. das Herzogthum fast willführlich, zuerst an Dtto II., den Pfalggrafen, dann an Otto III. von Schweinfurt, endlich an Berthold von Zahringen. Inbeg aber hatte Rudolph von Rheinfelden des Kaifers Tochter Mathilde aus ben Sanden Rainold's, des Bischofs von Confranz, entführt, dem fie gur Erzichung anvertrauet Ihre Mutter Agnes, welche unter heinrich IV. Reichsverweserin war, wollte den glucklichen Verführer nicht ohne Burbe laffen, und gab ihm bas burch ben Tob Otto's von Schweinfurt erledigte Bergogthum von Schwaben. Da fam Berthold ber 3ahringer vor fie, und zeigte ihr ben Ring, welchen Heinrich III. ihm als Zeichen bes verliebenen Bergogthums gegeben habe. Ugnes

jabsburger. (Siebe habsburgische Stammtafel.)

#### Berthe

Berthold II. 1111. Babische Stammtafel.)

Berthold III, 1122.

elbert von Ted. 1215.

Berthold V. 1218.

cf. 1232.

Berthold,

Bischof von Straßburg. 1239.

1283.

4258.

### Stammtafel des Zähringischen Saufes.

Eticho I. Herzog in Allemannien. 660.

Brichtilo oder Berthold, Graf im Breisgau, 999.

Ratbot, Stammvater der Habsburger. (Siebe Habsburgische Stammtafel.)

Berthold I. Herzog in Zähringen. 1078.

Berthold II. 1111. herrmann, Stammvater ber Markgrafen von Baden. (Siehe Badische Stammtafel.)

Berthold III. 1122.

Ronrad. 1152.

Berthold IV. 1186.

Abelbert von Teck. 1215.

Berthold V. 1218.

Agned, Grafin von Urach, Stamm=Mutter der Fürsten von Urach=Fürstenberg. Unna, Grafin von Ayburg. Konrad von Teck. 1232. Berthold, Ludwig I. 1258. Bischof von Straßburg. 1239.

Ludwig IV. 1283.

#### Stammtafel des Welfisch = Braunschweigischen Sauses.

Welf I. circa 800. Ronrad. Guta ober Judith. 810. Eticho I. 840. Rudolph. Gemahlin Ludwigs bes Milben. Welf II. 850 - 858. Eticho II. 010. Beinrich I. 040. Welf III. 060. Ronrad, Bischof von Constanz. 076. Seinrich II. Welf IV. 1030. Richardis. Welf V. † 1055. Runiza, Gemablin Uzzos von Efte. Herzog in Karnthen. Welf VI. Bergog in Baiern. Mathilbe. Wulfhilde. Sophie, Sudith, Seinrich III. Welf VII. Gemahlin Bertholds Gemahlin Friedrichs II. Bergog in Baiern. von Babringen. von Schwaben. Belf VIII. Beinrich der Lowe, Gem. Clementine. 1105. Otto IV. Raifer. Seinrich, Wilhelm. Pfalzgraf. 1218. Otto das Rind, Stammvater ber Bergoge von Braunschweig und Ronige von England. Bogte rhein. Gefdichte I. Bb.

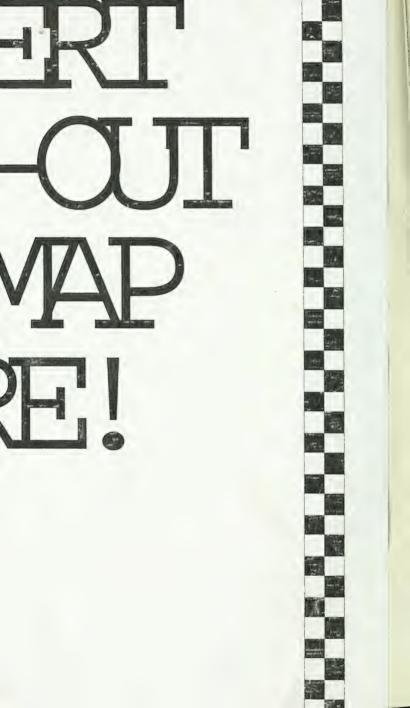

befriedigte ihn aber mit bem herzogehume von Karnten, und Rudolph blieb im Besige von Schwaben.

Rudolph war, jo lange die Konigin Mutter lebte, feinem Schwager Beinrich IV. ein treuer Freund und wackerer Bertheidiger. Alls diefer aber nach ihrem Tode weder feines Raths noch feiner Drohung mehr achtete. stellte er sich an die Spise seiner Feinde, und fampfte mit ihm um Rrone, Ehre und leben. In Diefer betrübten Lage wendete fich Beinrich an den Friedrich von Staufen, der von Friedrich von Buren abstammte und bisber fein eifrigster Bertheidiger war, und fagte alfos Edler Ritter! Du bist mir zeither immer ber treueffe und » tapferste gewesen; siebe, wie der Aufruhr bas gange Reich ergriffen, und alle Treue und Glauben zu Bobent getreten hat. Reiner Dbrigfeit wird mehr gehorcht, fein » Eid mehr gehalten. Du weißt, meine Gewalt fommt » von Gott, und wer mir widerftrebt, widerftrebt Gottes » Kugung. Auf alfo, madrer Beld! ftreite tapfer gegen » meine und des Reichs Feinde. Ich will Deine Dienfte nicht vergeffen. Da Rudolph, mein Schwager, feine Chre nund seine Bluteverwandtschaft verläugnet bat und nach meiner Krone frebt; fo will ich Dir meine einzige Toch: Dier Ugnes, und mir ihr bas Bergogthum von Schmaben » geben, mas jener burch feine Treulosigkeit verwirkt bat. «

So erhielt Friedrich der Hohemstaufe mit der Hand der kaiserlichen Tochter das Herzogthum von Schwaben; aber er mußte es erst gegen zwei machtige Gegner erkampsen. Der eine davon war Welf, der Herzog in Baiern, der andere Berthold, der Herzog von Zahringen. Beider Fürsten Geschlecht erstreckte sich dis auf die Entstehung der franklischen Monarchie. Der erste war ein Enkel Welfs, des Schwiegervaters Kaiser Ludwig's des Mile

ben. Er batte fich mit Schloffern und Butern in bem fübofilichen Schwaben festgesett, und fein Sohn Eticho I. pflanzte ben Stamm in biefem lande fort bis auf Welf V., welcher Herzog in Rarnten wurde. Dieser blieb ohne manuliche Nachkommenschaft; aber seine Schwester Runiza war in Italien an Azzo, ben Grafen von Efte, verbeirathet, und zeugte mit ihm Welf VI., welcher nach bem Tode feines Dheims, als Bergog von Baiern, ben Stamm in Tentschland fortsetzte und ber Keind Friedrichs wurde. Berthold stammte von Eticho, bem Bergoge von Allemannien, welchen auch die habsburger ihren Stammvater nennen. Seine Ahnen fetten fich als Grafen in bem Breisgan fest. Er war, wie wir gehort haben, von Heinrich III. zuerst zum Berzoge von Schmaben, bann von beffen Gattin, ber Raiferin Ugnes, jum Bergo= ae von Karnten ernannt worden, weswegen er fich auch einen Bergog von Bahringen nannte. 1 Diese beiben Herzoge verwalteten, ba Rudolph zuerst flüchtig, bann on ber Elfter geblieben war, ftatt beffen Gobn Bertholb bas Bergogthum von Schwaben; aber Friedrich firitt nun fur ben Raifer und sein Saus zugleich. Er bielt beider Bergoge Angriffe mit einem folden Muthe guruck, bag fie endlich fich zum Frieden verstanden. Auf einem Reichstage zu Maing im Sabre 1096 murbe ber Streit beige= legt. Friedrich erhielt bas Bergogthum von Schwaben, Welf jenes von Baiern erblich; Berthold ber Bahringer aber wurde mit ber Reichsvogtei über ben Thurgan und Burich befriedigt.

Friedrich hinterließ von feiner Gattin Agnes zwei Sohne. Friedrich II., welcher ihm als Herzog in

<sup>1.</sup> Bermuthlich von bem lateinischen Borte Carintia Bahringen. Siehe unten bie Geschichte von Jahringen-Baben.

Schwaben nachfolgte, und Konraben, bem die frankischen Herrschaften zur Berwaltung übergeben wurden. Wie sich der Bater als treuer Freund dem Kaiser Heinrich IV. erwiesen hatte, so dieser seinem Sohne Heinrich V. Dessen, und der nahen Berwandtschaft mit ihm,
eingedenk, empfahl der sterbende Kaiser, da er keinen
Sohn hatte, dem Herzoge Friedrich seine Gattin, und
übergab ihm alle die Güter und Herrschaften, welche seine
Bater erworben hatten, und die Krone des Reichs.

So wollte es aber nicht Aldelbert der Erzbischof von Mainz. Raum mar heinrich V., ber lette Raifer aus bem falifden Saufe verschieden, ale er die teutschen Gur= ften mit ihren Bolfern um feine Stadt ber versammelte, auf daß fie einen neuen Raifer wahlen mochten. Die Schwaben, Franken und Baiern hatten fich auf bem linken, die Sachsen aber auf bem rechten Rheinufer gela= gert. Da durch die kraftige Regierung Konrads II. und Beinrichs III. die Raiserwahl auf dem Maifelde gewiffermaßen außer Acht gekommen war; fo gog Abelbert von jebem großen Bergogthume nur gehn Kurften aus bem Lager bei Maing an feinen Sof in die Stadt, und vermochte die übrigen, deren Bahl zu befräftigen. Man ficht hieraus, wie der liftige Ergbischof schon bei diefer Geles genheit das ausschließende Kurrecht auf die vorzüglichsten Reichsfürsten bringen wollte. Die hauptwählenden waren au der Zeit noch die drei rheinischen Ergbischofe von Maing, Trier und Colln, und die vier großen Ber-20ge von Franken, von Schwaben, von Baiern und von Gadifen, nebft dem Ronige von Bohmen; benn erft nachdem bie brei großen Bergogthumer von Franken, Schwaben und Sachsen aufgelogt wurden, traten an die Stelle ber alten Bergoge, die Pfalggrafen bei Rhein, die

Herzoge von Obersachsen und die Markgrafen von Branbenburg als Kurfürsten auf.

Die von Abelbert an dem Sofe zu Mainz versams melten Fürsten brachten viere and ihrer Mitte in Borichlag; namlich: Rarl, ben Grafen von Flandern, Frie= brichen von Schwaben, Lotharen von Sachsen und Leopolden von Deftreich. Beide lettern baten, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber fagt, bie Bablenden fniefällig: sie mit einer so gefährlichen Burde, als jest schon bas Raiserthum geworden war, zu verschonen. Friedrich ber Sohenstaufe glaubte baber ichon in dem Besitze bes Thrones zu fenn; allein Abelbert, welcher ihn als einen Berwandten bes falischen Saufes hafte, und feinen großen Beift befürchtete, wußte seinen Unspruchen burch eine listige Wendung auszuweichen. Er fragte nämlich bie in Borfchlag gebrachten Kurften: »ob fie auch bereit waren veinem andern, wenn er gewählt werden follte, zu gehor-"chen. « Lothar und Leopold bejahten es auf der Stelle; aber Friedrich gab nicht undeutlich zu verstehen, daß er alsbann als ber nachste Verwandte und Erbe bes ausge= ftorbenen Raiserhauses seine Unsprüche geltend machen wurde. » Er tonne, fagte er, und wolle ohne den Rath » berjenigen, die er im lager guruckgelaffen habe, feine » Untwort ertheilen, « und verließ bie Stadt.

Dieses Benehmen Friedrichs und seine Rebe schienen ben Wahlfürsten ein Truß zu senn, und Adelbert schilberte ihnen die Gefahr, welche ihrer Unabhängigkeit bevorsstehen würde, wenn sie einen Mann wählten, der schon als Herzog so gebieterisch spräche. Den andern Tag, da weder Friedrich, noch sein Schwagen Heinrich, der Herzog

<sup>1.</sup> Anonymi narratio de electione Lotharii.

von Baiern bei ber Wahl erschienen war, wiederholte Abelbert seine Frage an Lotharen und Leoposden; und diese ihre Antwort. Er ließ sie sonach Abtritt nehmen, und Lotharen als Kaiser ansrusen. Mit großem Freudenzeschreie wurde hierauf der Gewählte herbeigesührt. Die Fürsten nahmen ihn auf ihre Schultern, und trugen ihn bei allgemeinem Jubel unter dem Bolke herum. Alles freuete sich der neuen Wahl, nur Lothar selbst nicht, welcher sich aus allen Kräften dagegen setze.

Diele der gegenwärtigen Fürsten, besonders die baierischen Bischofe waren mit dem eigenmächtigen Berfahren des Erzbischofs von Mainz nicht zufrieden. Lettere gaben vor: daß sie ohne ihren Herzog nichts beschließen würden; aber Abelbert ließ die Thüren des Wahlsaales verschließen, und den pähstlichen Legaten statt seiner Ordnung gebieten. Der Herzog von Baiern wurde herbeigerusen und gab seine Ginwilligung. Den dritten Tag hernach kam auch, auf Zureden des Bischofs von Regensburg, Friedrich, und unterwarf sich seinem Nebenbuhler. Lothar wurde also einstimmig als Raiser anerkannt.

Die Alugheit Lothars und der Gehorsam Friedrichs erhielten eine Zeitlang dem Reiche die Ruhe. Beides war aber mehr gezwungen, als aufrichtig. Der Kaiser fürchtete den Herzog als einen mächtigen Nebenbuhler, und der Herzog jenen, weil er den Haß der Sachsen gegen die Franken kannte. Der bisher unterdrückte Groll brach auch bald in einen bürgerlichen Krieg aus, als Lothar auf einem Hoftage zu Regensburg verordnen ließ: »daß die Güter derjenigen, die in die Ucht verfallen, oder nanch die, welche durch Reichsgüter eingetauscht worden wären, wieder zur Reichskammer geschlagen werden psollten. « Da die Hohenstausen die Erben des Kaisers

Beinrich's V. waren, fo konnten Friedrich und fein Bruber Konrad, ber Bergog in Franken, wohl benten, bag biefe Erklarung hauptflichlich gegen fie gerichtet fen. Sie suchten daber ihrer Bollziehung burch Rustungen guvorgutommen; aber fie murden barob auf einem Reichstage ju Grragburg als Reichsfeinde in die Acht erklart, und auf einem Soflager ju Goslar ein Feldzug gegen fie beschioffen. Die Reichsacht war fur die Sobenstaufen um fo gefährlicher, weil fie in Schwaben bie machtigen 3abringer, in Baiern die ftolgen Welfen gegen fich hatten-Jene hatten schon seinem Bater bas Bergogthum Schwas ben streitig gemacht. Heinrich, ber Weifen Entel und Bergog in Baiern, war zwar ber Hobenstaufen Schwager, und anfänglich ihr Freund; allein der Raifer Lothar hatte ihm jest seine Tochter, und damit auch bas Ber= angthum von Sachsen gegeben. Er verließ alfo bie Partei feiner Schwager, und befampfte fie unter bem Reichsbanner.

Bedrohet und umgeben von so machtigen Gegnern mußte sich Friedrich, nachdem die Ucht über ihn ergangen war, in seine Festungen zurückziehen, um darin das fernere Glück der Wassen abzuwarten. Seine Lage wurde noch bedeuklicher, als der Kaiser Lothar nach dem Tode Bilhelms IV. die erledigte Grafschaft in Burgund an den Konrad von Zähringen übergab, während dessen Bruder Berthold, und Vetter Gebhard, der Bischof von Straßburg, die hohenstaussischen Länder in Schwaben bedroheten. Friedrich war dadurch gezwungen, sich mit seiner noch übrigen Macht in Nürnberg zu besestigen, und Lothar belagerte diese Stadt mit dem gesammten Reichsheere.

Indes war Konrad, der andere Hobenstause, aus Paluftina von dem Arenzzuge zurückgefommen, und

unterstützte seinen geängstigten Vruber. Sobald bieser aus der mistichen Lage befreit war, verlegte er eine zahlreiche Besahung nach Speier, welche Stadt, als die Ruhestätte der salischen Kaiser, ihm besonders ergeben blieb; Konrad aber ging mit seinem Heere gerade nach Italien, um sich dort als Kaiser fronen zu lassen. Durch dieses fühne Unternehmen mußte Lothar Speier verlassen, um seinen Gegner von Italien abzuhalten; Friedrich aber hatte nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, die Schwester des Erzbischofs von Mainz, eine geborne Saarbrückerin geheizrathet, wodurch er diesen mächtigen Pralaten aus einem gesährlichen Feinde in einen thätigen Freund verwandelte.

Das folgende Jahr 1129 kam Lothar mit einem großen Seere von Italien nach Speier guruck, und umgab damit diese wichtige Stadt. Friedrich hatte indeß, um die Burger gu beleben, feine eigene Gattin, Abelbert's Schwester, unter ihnen gelaffen. Diefe mußte bie Befatzung fo gewaltig zu begeistern, daß Burger und Soldaten mit gleicher Capferfeit die Angriffe ber Raifers lichen zurückwarfen. Die Entschloffenheit ber Fürstin mar nicht von gleichem Glucke begunftigt. Friedrich wurde, als er zum Entsatze ber Stadt herangog, von feinem Schwager, bem Bergoge von Baiern, guruckgeschlagen, und Speier mußte fich an ben Raifer ergeben. Diefer, ben boben Muth ber belagerten Fürstin bewundernd, schickte fie mit Geschensen an ihren Gatten gurud, und rudte por Murnberg, um auch diese Stadt den Sobenstaufen wegzunehmen. Friedrich konnte ber Befahung und ben Burgern nicht zu Gulfe fommen, benn Gebhard, ber Bifchof von Strafburg, hatte ibn bei Gingenheim gefchlas gen. Lothar zog nachber felbft in Strafburg ein und hielt einen Reichstag, um den Frieden zu vermitteln.

Da ihm aber biefer nicht gelingen konnte, ging er mit einem großen Beere nach Italien, und überließ seinem Schwiegersohne Heinrich Die Achde mit den Sobenstaufen in Teutschland. Die Gewalt, welche diefer Bergog gugleich in Schwaben, Cachfen und Baiern erworben batte, erregte bie Aurcht ber ichmabischen Rurften und Statte, welche bisber bem alten Konigsbause treu geblieben waren, und felbst die Babringer traten jest auf ber Hohenstaufen Seite. Der Rrieg wurde daher mehr burch wechselseitige Lift, als tubne Ungriffe geführt. Indes waren der Raifer Lothar und sein Gegner Konrad wieder aus Italien guruckgekommen, um die Febbe in Teutschland auszufechten. Berftarft burch bes Raisers Truppen, nahm Heinrich Ulm meg, und legte es in die Afche. Lothar und ber Bischof von Strafburg hatten fich ber anbern festen Plate ber Sobenstaufen bemachtigt. Ihre Macht schien gebrochen, aber noch nicht ihr Muth. Wahrend Diefes burgerlichen Krieges erschien ber Abt Bernard am Rhein, um die teutschen Fürsten unter ber Arcuzfahne zu vereinigen, und diefer erwirkte endlich burch fein Predigen ben Frieden, welchen man bisher burch Waffen vergebens zu erfampfen versucht hatte. Che ich aber die Befdichte feiner Bermittlung weiter ergable, muß ich zuvor die Urheber und Urfachen fürglich angeben, welche die Kreuzzuge veranlaßt baben.

Es lag schon in dem Plane des mächtigen Pabstes Gregorius des VII., die christlichen Bolter gegen die Unstäubigen anzuführen, weil er dadurch seine Herrschaft in einem heiligen Kriege befestigen wollte. Er war aber nech zu viel in den Streit mit Heinrich IV. verwickelt, als daß er diese Unternehmung vollführen konnte. Indeß bewirkte er wenigstens so viel, daß einige teutsche Bischöse

und Ritter, unter Inführung bes Ergbischofs von Maing, Siegfried's I., nach bem gelobten lande gogen, um ihr Glud gegen die Ungläubigen zu versuchen. Gie murben aber ihrer Schätze und Roftbarfeiten beraubt, und mugten fich, in einem Sofe bei Ramla belagert, brei Tage mit den Raubern berumschlagen. Kaum bag ein Theil bavon lebendig oder gesund wieder guruckfehren fonnte. 1 Deffen ohngeachtet konnte weder die Roth noch bie Gefahr, welcher fo eben die Bischofe entronnen waren, die frommen Vilger und Ritter von ihren Wallfahrten nach Palaftina abhalten. Die Begierde, das Grab Chrifti gut besuchen, und bie Unglaubigen aus dem Besitze beffelben ju vertreiben, war einmal eine berrichende Ibee unter ben driftlichen Bolfern geworden. Go gluckte bas ungebeure Unternehmen ber Rreugzuge, was bem fühnen Gre= gerins nech nicht gelingen wollte, seinem Rachfolger Urban II. Auf das dringende Fleben Peters, des Eres miten, versammelte er zuerft auf den Keldern von Viacenga, bann gu Clermont ben driftlichen Geerbann, und dieser war bald so gludlich, unter Anführung Gottfried's von Bouillon, Jerusalem einzunehmen. Die fiegreichen Waffen ber Chriften hatten aber in ber Folge nicht mehr ben glucklichen Fortgang, welchen man fich bavon verfprach. Sowohl die Auführer, als die Kreugritter verftelen in Zwietracht und Ausschweifungen, welche ben Muth der Ungläubigen belebten. Die einzelnen Christenbaufen wurden geschlagen, viele der eroberten Mane gin-

<sup>1.</sup> Lambert von Afchaffenburg hat bei bem Jahre 1064 bies fen erfien Zug ber teutschen Ritter so schon beschrieben, daß ich meinen Lesern rathe, bort diese Stelle im Originale zu tefen.

gen verloren, und bas beilige Grab ftant in Gefahr, wieder in die Hande ber Mujelmanner zu fallen.

Die Rachricht von biesen Unglücksfällen versetz die ganze Shristenheit in Furcht und Traurigfeit. Ein neues Aufgebot des christichen Heerbannes ward als nothwendig besunden, und der Pahst Eugen III. schiefte seinen ehemaligen Schrer und Freund, den Abt Bernard, nach dem Rheine, um die Fürsten und Ritter zu diesem neuen Zuge gegen die Ungläubigen zu bereden. Mit eben dem Eiser, welcher einst Petern den Einstedler begeisterte, übernahm Bernard den Auftrag des Pahstes, und zog nach dem Rheine; dort aber fand er statt christicher Einigkeit bürgerlichen Arieg, und saufen der Kreuzheeres die gegen einander streitenden Haufen der Schwaben und Sachsen.

Betrubt über biesen verwirrten Buffand in Teutich= land, aber vertrauend auf die Gewalt seiner Beredfamfeit, trat er zwischen ben Raifer und die ftaufischen Bruber, und stellte ihnen vor: »wie es driftlichen Kursten nicht suftande, das beilige romische Reich jest burch unnitze » Rebben zu entzweien, ba die Chriffenheit der Einigkeit » bedürfe. Gie follten vielmehr ihre Waffen gegen bie »Ungläubigen wenden, welche ihre Bruder in Palaftina "mit Schmach und Schande bedrobeten. " Bu gleicher Beit suchte er bes Raisers Gattin, Richenza, zu gewinnen, und biefe, welche bisber ben Muth ber faufischen Selden bewundert batte, vermittelte ihnen Gnade und Aussohnung. Co wurde im Jahre 1135 zu Bamberg mit Rourad, gu Mublbaufen mit Friedrich, der Frieden wieder bergeftellt. Die faufischen Bruder zogen hierauf mit bem Raifer nach Gralien, um dort jene Krone zu vertheidigen, welche funftig ihr eignes Sans gieren follte.

Die von Bernard gefifftete Ginigfeit zwischen ben hobenstaufen und Sachsen bauerte aber nur so lange, als der Raifer Lothar lebte. Rach beffen bald bierauf (1137) erfolgten Tode mußten iene befurchten, bag Seinrich ber Stolze, ichon als herzog von Baiern und Cachfen machtig, ihnen ben Thron rauben wurde, welcher bisher bas Biel aller ihrer Bestrebungen war. Dazu fam noch, bag gerade um Diefe Zeit ihr Schwager und Freund, Abelbert, ber Erzbischof von Mainz, gestorben war, und folglich die Bablgeschäfte von bem Erzbischofe von Trier geleitet werden mußten. Gie suchten daber ben lettern burch Berfprechungen und Gefälligkeiten auf ihre Seite zu gieben, und biefer verlegte bie Wahlverfammlung von Mainz nach feiner Stadt Cobleng, und ließ bort, unter bem Vorfite des pabstlichen Cardinal-Legaten, Konraden als Raifer ausrufen. Mit diefer Wahl war aber Seinrich ber Stolze nichts weniger, als zufrieden. Er und andere ibm zugethane Fürsten gaben vor: fie fen unrechtmäßig vollzogen worden, weil sie nicht zugegen gewesen. begann der Bermittelungen des beiligen Bernards ohnge= achtet, jene fürchterliche Fehde zwischen den beiden Fürftenbaufern, ben Sobenstaufen namlich, und ben Welfen, welche Toutschland und Italien abermals in gwei Parteien getheilt, und die Lander am Rheine verwüstet bat.

Konrad forderte bald nach dem Antritte seiner Regierung einige dem Heinrich von Lothar anwertraute Reichsländer zurück, und da dieser sich weigerte, selbige herauszugeben, entsetzte er ihn seiner Herzogthümer, und gab Sachsen an Albert den Baren, Baiern an seinen Stiesbruder Le opold von Destreich. Während des darob entstandenen Arieges starb Heinrich der Stolze, als er eben

aus Cachfen nach Baiern gieben wollte. Aber fein Bruber Delf führte fur beffen minderjährigen Cobn, Seinrich ben Lowen, die Fende fort, und lieferte bem Raifer Ronrad bei Weinsberg jenes blutige Treffen, mobet bas wechselfeitige Keldgeschrei: fur Beiblingen ober Welf, 2 ben streitenden Parteien ben Nahmen gab. Die Welfen wurden geschlagen, und Weinsberg felbst follte ben Weiblingern preis gegeben werden, als die Weiber biefer Stadt por bem Raifer erschienen, und ibn fniefallig baten, wenigstens fich und ibren Schmuck retten zu burfen. Konrab, als ein wackerer Mitter, ber gegen Weiber feine Waffen führen wollte, gestattete ihnen bie Bitte, sie aber famen, ihre Gatten auf dem Ruden tragend, aus bem Thore gezogen, und fanden burch biefe Lift, weil ber Raifer fein Wort nicht brechen wollte, Schonung fur fich und ihre Chefchate.

Nach diesem Siege gab ber Kaiser zu Frankfurt bas Herzogthum Sachsen großmuthig an Heinrichen ben Lewen zurück; Baiern an bessen Stiesmutter Sohn, Heinrich von Destreich; aber der ergrimmte Welf wollte von diesem Bergleiche nichts wissen, und blieb unter Wassen. Da trat abermals der heilige Bernard unter beide seindliche Parteien, um sie zu besänstigen und zum Kreuzzuge zu vereinigen; da er aber jest seine gewöhnliche Beredsamsteit nicht wirksam genug glaubte, nahm er seine Zuslucht zu außerordentlichen Mitteln.

Bu ber Zeit lebte bei Bingen, auf bem schauerlichen Rupertoberge, Sildegarbe, jene beruhmte Jungfrau,

<sup>1.</sup> Beiblingen war bas Witthum, bas die Kaiserin Giscla zuerst an die Salier, bann an die Hohenstaufen brachte. In Itatien hießen die Parteien Guelfen und Gibellinen.

welche burch ihre Schriften und Weiffagungen bas Drafel der Bischofe und Fürsten geworden mar. 1 Ohne gelehrten Unterricht erhalten zu haben, widmete fie fich von Jugend auf ben Wiffenschaften; und ohne fich mit welts lichen Dingen zu befangen, hatte fie boch einen wichtigen Einfluß auf die Begebenheiten ihrer Zeit. Ihr reiner jungfräulicher Geift wurde ichon fruh durch die Lafter der Geintlichen und die Gewaltthaten der Fürsten in eine fo traurige Stimmung verfett, daß fie fowohl von dem Berfalle ber Rirche, als bes Reichs bie ahnungsvollsten Besichte hatte. Gie selbst schrieb darüber an Wibert von Gemblad): » Gott wirft nach feinem unerforschlichen » Willen gur Chre feines, nicht aber bes irbifden Densichen Nahmens. Ich fühle eine beständige und guruck-» schlagende Kurcht; denn ich finde in mir nicht die geringpfte Gewisheit von irgend einer Moglichkeit. Ich ftrecke meine Sande ju Gott aus, und werde von ihm, wie veine Keber, ber es an Schwerfraft fehlt, und welche vom Dinde getrieben wird, getragen, fo weit es ihm ngefällig ift. Auch weiß ich nicht vollkommen was ich sebe, » fo lange ich in torperlichen Berrichtungen bin, und in meis » ner Seele unfichtbar; benn in beiben Dingen hat ber » Mensch große Mangel und Gebrechen. Schon von meis » ner Rindheit an, da meine Anoden und Rerven noch » nicht gestärkt waren, bis jest, ba ich schon fiebengig » Jahr alt bin, fah ich in meiner Seele diese Erscheinung. "Mein Geift wird, wie Gott will, gur Sohe bes » Firmaments, ober in verschiedene Regionen ber Luft, » oder unter verschiedene Bolfer getragen, obwohl fie burch

<sup>1.</sup> Id werde ihre besonderen Lebensumstande in der Geschichte von Bingen und Spanheim angeben.

»weite kander von mir entfernt sind. Da ich nun auf » diese Weise in meine Seele sehe, erhalte ich auch vers schiedene Gesichte nach der Verzichiedenheit der Wolfen »und Creaturen. Diese Dinge sehe ich aber nicht durch »meine außeren Angen, noch vernehme ich sie durch meine daßeren Sinne, oder durch meine gewöhnlichen Gedanken; » sondern durch meinen Geist und bei offnen Augen; so »zwar, daß ich dabei niemals eine Verrückung gesühlt, » sondern diese Gesichte wachend bei Tag und Racht er= »halten habe. «

Mit dieser Hilbegarb verband sich jest Bernard, um sie zu seinen Unternehmungen zu gewinnen. Er besuchte sie in ihrer einsamen Zelle auf dem Auperteberge. Er pries ihre Schriften und Beissagungen, und ließ dieselben auf einer Synode zu Trier von dem Pabste und den Bisschöfen sogar als göttliche Eingebung iertlären. Er schoffen sogar als göttliche Eingebung iertlären. Er schoffen ihr ein Gebetbuch, ein Messer und einen Ring, worin die Worte: Ich leide gerne, eingelöthet waren. Endlich beredete er sie, mit ihm den Kreuzzug in Teutschsland zu predigen.

Hildegard empfing ben begeisterten Abt wie einen Propheten und Abgesandten Gottes. Sie willigte in alle die Borschläge, welche er ihr machte. Durch seine sußen, honigtriefenden Worte selbst begeistert, und ergriffen vom Geiste der Weisfagung, schrieb sie an den Pabst, der Kaiser, die Bischose und Fürsten, und schilderte ihnen

<sup>1.</sup> Inspiratio.

<sup>2.</sup> Sie waren ehemals in bem Kloffer zu Eubingen aufbewahrt, nun ist ein Theil bavon in die Bibliothel zu Wiesbaben gekommen.

<sup>3.</sup> Er wurde Mellifluus genannt.

ben fünftigen Berfall ber Kirche und bes Reiche, welcher burch ihre Laster und Uneiniafeit bervorgebracht wurde. Da wir in unsern aufgeklarten Tagen wieber bie Weiber und Bauern prophezeihen boren, fo wird uns eine abn= liche Ericbeinung um fo weniger in einem Zeitalter befremden, welches wir die Zeit ber Schwarmerei und bes Aberglanbene nennen. Hoch auffallender wird es aber meinen Lesern senn, wenn sie in den Gesichten, welche Hilbegard icon vor fechsbundert und funfzig Jahren batte. Die Weschichte unserer Zeit finden. 4 Die Weiffagung lautet also: »Der war, ift, und fenn wird, fpricht Dit den Birten feiner Kirche: ber mar, wollte bas "Geschopf bilben, auf bag er Zeugniß gebe von fich » seibit, indem er alles machen fonne, wie er wolle; ber vift, hat jedes Geschopf gebildet, auf daß er Beweise » gebe, daß er alles nach feinem Billen geschaffen babe. Der fommen wird, wird aber alles lautern und neu nmachen, auf bag er bas Berborgene an ben Tag bringe. » D meine Cohne, fagt ber herr, bie ihr die Schaafe meiner Kirche weidet, warum werdet ihr nicht schamroth nob der lehrreichen Stimme eures Meisters. Die unver-» nunftigen Thiere erfüllen die Bebote, welche fie von ib= prem Schopfer erhalten haben, warum nicht ihr? Ich » habe euch wie die Sonne und die Sterne angesett, auf » baß ihr bie Menschen erleuchten mochtet, und ihr gleicht p der Racht, welche Finfterniß aushaucht. Webe! Debe neuch! Ihr folltet fenn, wie ber Berg Bion, worauf

<sup>1.</sup> Ich habe mir bisher Muhe gegeben, von folgenden Weissaugungen ber hilbegard das Original zu finden. Ein Auszuz davon steht in Alberti Stadensis Chronicon.

» Gott wohnet; aber ihr laufet enren Luiten nach, wie » boje Buben, welche über bas, mas ihnen frommt, nicht » reben fonnen, und nur thun, was ibren Begierben » schmeichelt. Ihr solltet jonen Aposteln gleichen, von be-» nen geschrieben fteht: ber Schall ihrer Worte geht in salle Welt and; aber ihr fend in weltlicher Eitelfeit so » lau geworden, daß ihr euch nicht schämet, bald als Arie= » ger, bald als Soflinge, bald als Bantelfanger aufzutres vten, um in eitlem Umte bie Fliegen an verjagen. 2 3br » folltet burch die Lehre jener Schriften, welche voll gott= » lichen Geiftes find, die Stitgen ber Rirche fenn; allein » aus Geiß und Wolluft vergeßt ihr, cure Untergebenent » zu unterrichten, und laffet die Rirche verfallen. Daber wird bas Bolf auffteben, fich zu ben weltlichen Fürften »wenden und fagen: warum bulbet ihr noch biefe Mens » fchen unter euch, welche die gange Erde mit ihren laffernt » besudeln; denn sie sind Trunfenbolde und Wollnstlinge, nund wenn ihr fie nicht aus euerm Kreife ftoft, werden pfie die gange Rirche zu Grunde richten. Nachdem nun pfolde Alagen zum bochften Richter im himmel gekommen, pund er sie gehört haben wird, wird er seine Rache über » diese Berachter ber Gerechtigkeit fommen laffen, und fie »der Inrannei ihrer Feinde übergeben. Diefe werden also sprechen: wie lange werden wir die reiffenden Bolfe » noch über und dulden. Sie follen unferer Geele Merzte p feun, und find es nicht. Dieweil fie aber Macht haben

<sup>1.</sup> Vos autem in una quaque seculari volante fama jam lassati estis; ita interdum milites, interdum servi, interdum ludificantes cantores existitis, et per fabulosa officia vestra — muscas abigitis.

Dan predigen, gu binden und gu lofen, fangen fie uns » wie wilde Thiere. Ihre Gunden fommen über und, und die gange Kirche verdorret unter ihnen. Gie predis naen nicht, wie fie follten, verdreben bas Gefet; fie verpfcblingen ibre Schafe wie reißende Bolfe. Selbit Trunstenboide, Gurer und Chebrecher, wollen fie une ob bers » gleichen Lafter obne alle Barmbergiafeit richten und pfrafen. 1 Bir wollen ihnen daber fagen: bag fie ente meber ibr Umt erfillen, wie ce die alten beiligen Bater pverordnet haben, oder ihre Stubie und Gurer verlaffen siollen. Diefes und bergleichen werden die weltlichen "Rurften, burch Gottes Gericht erwecht, ben Geifflichent porhalten, und über fie berfallen und fagen: Wir wollen phiese Menichen nicht mehr über und mit so vielen Giffern nud herrlichkeiten berrichen laffen, darüber wir von » Gott zu Fürften und herren geset find; 2 benn wie vers veint es fich, daß bicfer beschorne Saufe, mit Stola nund Mengewand angetban, mehr Ariegevolf und beffere ». Priegeruffung babe, als wir, die als Turffen gu ben Daffen erzogen find. Es ziemt fich eben fo menig, bag wein Beifflicher ein Rriegsmann, als daß ein Rriegsmannt wein Geiftlicher fen. Deswegen wollen wir ihnen bas » wieder abnehmen, was sie gegen Recht und Billigfeit » besitien; und ihnen nur das laffen, mas ihnen zu unfrer

<sup>1.</sup> Et per talia peccata absque misericordia nos judi-

<sup>2.</sup> Nolumus hos regnore super nos cum praediis et agris et reliquis secularibus rebus, super quae principes constituti sumus; et quomodo decet, ut tonsi cum stolis suis et casulis plures milites et plura arma quam nos habeant.

» Seelen Seil geschenft worden ift. ! Gegen biefe Unfinnungen ber weltlichen Fursten werden sich bie Geiftlichen »feten, und ihnen mit Kirchenbann droben. Wenn fie aber sendlich seben, daß sie weder durch Bannfluche oder » Waffen, noch burch Schmeicheleien ober Drobungen » ihnen widerstehen konnen; werden fie, vom Gottesgericht » geschreckt, ihre eitle und stolze Zuversicht ablegen, in sich noeben, sich vor ihren Keinden demuthigen, und also gen » Simmel schreien: Beil wir des allmächtigen Gottes in » unserm Umte nicht geachtet, und baffelbe nicht recht ngeführt haben; darum hat er folche Berwirrung über nuns fommen laffen, daß wir von jenen jest gedemuthigt » und unterbruckt werden, über bie wir zuvor geherrscht "baben. Dabei muffen wir noch befennen, daß uns » recht geschen; benn wir haben und unterftanden, bie » Reiche ber Welt an und zu bringen, da wir vielmehr »unter bem Jodje Gottes hatten leben follen.

» Zu derselben Zeit werden auch die römischen Kaiser » an ihrer Ebre, Gewalt und Macht, womit sie das 
» heilige römische Reich geschüst, sehr verringert werden; 
» also, daß das römische Neich unter ihrer Regierung 
» immer mehr verfallen wird. Dazu werden sie aber selbst 
» Ursach geben, indem sie in den Angelegenheiten, welche 
» dasselbe betreffen, sich seig und nachlässig zeigen; auch 
» ihr Gebet und Leben nicht mehr, wie sonst, sühren. 
» Bon den Unterthanen werden sie wohl noch immer die

<sup>1.</sup> Unde abstrahemus illis, quod non recte sed injuste habent; diligenter enim consideremus, quid cum magna discretione pro animabus defunctorum oblatum sit et illud eis relinquamus.

wihnen gebührende Ehre und ben Behorfam fordern; aber » nicht babin gebenken, bag auch die Unterthanen von wilmen Friede und Gerechtigkeit erwarten. Diefes wird » nun Urfache geben, bag viele Konige, Fürsten und "Bolfer, welche zuvor dem remischen Reiche unterworfen »waren, sich von ihm abziehen, und fortan nicht mehr wihm zugethan senn wollen. Denn eine jede Proving, jedes "Boit wird fich felbst einen Konig und Berrn mablen. nund fagen: was geht uns bas romifche Reich an, von »bem wir mehr Beschwerniß, bann Ehre gehabt. 3 "Wenn aber das romische Reich also getrenut sem wird. » daß es nicht mehr zusammen halt; wird auch die Mirbe » und Gewalt des apostolischen Stuhls geschmalert werben. » Denn wenn die Rurften und Bolfer bort feine Religion » mehr finden werden, werden fie die pabstliche Wurde » beschränten, sich andere Lehrer und Bischofe unter andern » Nahmen anseigen, so daß dem Pabste gulett feine andere » Macht mehr, als in Rom und in einigen darum liegen-» ben Orten bleiben wird. 2 Dieses wird theils burch » Krieg, theils burch Zuthun berjenigen geschehen, welche

- 1. Nam unaquaque provincia et quisquis populus Regem sibi tunc instituet, cui obediat, dicens quod latitudo Imperii magis sibi oneri fuerit, quam honori.
- 2. Postquam imperiale sceptrum hoc modo divisum fuerit, nec reparari potuerit, tune ctiam infula apostolici honoris dividetur. Quia enim nec principes nec reliqui homines tam spiritualis quam secularis ordinis in apostolico nomine ullam religionem tune invenient; dignitatem nominis illius imminuent, alios quoque ministros et Archiepiscopos sub alio nomine in diversis regionibus sibi praeferent, ita ut etiam Apostolicus co tempore Romam et pauca illi adjacentia loca vix tune sub infula sua obtineat.

»ben weltlichen Fürsten rathen, ihre Bolter selbst zu regieren, und den Bischöfen, ihre Untergebenen in Zucht zu
halten. Alsdann werden die Unglänbigen ein wildes
und schmutziges Bolf won den weitesten kändern herbeiführen, sich mit ihm in Unzucht und allen Lastern
wereinigen, über das christliche Bolf mit Mord und Naub
herfallen, mehrere Städte und känder zerstören, und
die heiligen Gebränche schänden und entehren. Diese
Jammerzeit wird nur noch jammervollere und die Unfunst des verlornen Menschen anzeigen. Unter dessen
Schutz werden aber die Kinder Gottes über sie herschutz werden besiegen, und der größte Theil der Ungläubigen wieder zu dem wahren Glauben gebracht
werden. «

Nachdem Hilbegard burch biese schauerlichen Gesichte bie teutschen Fürsten und Bölker zu einem heiligen Untersnehmen vorbereitet hatte; ging Bernard zuerst nach Mainz, dann nach Speier, wo der Kaiser Konrad einen Reichstag hielt. Dort in dem Dome neigte sich der fromme Abt drei Mal vor einem Marienbilde mit den Worten: sey mir gegrüßt, o Himmelskönigin! Hierauf soll das Bild geantwortet haben: sey mir gegrüßt, o Berznard! Muss diese Art als ein Bundermann gepriesen, und von einer Menge von Menschen begleitet, versügte er sich zu dem Kaiser; und dieser nahm, obwohl die Berzwirrung des Reichs seine Gegenwart erforderte, obwohl sein alter Bater sich darob zu Tode grämte, das Krenz

<sup>1.</sup> Ferocissimam atque immundissimam gentem.

<sup>2.</sup> Noch fieht man in dem Dom zu Speier dieses Marienbiid und drei metallene Platten auf den Orten, wo Bernard sich vor ihm gebeugt hatte.

ans ben Handen des begeisterten Abtes, und der Kreuzzug ward beschlossen. Bon Baiern und Schwaben, von
Sachsen und von dem ganzen Rheinstrome her kamen die Fürsten und die Kreuzsahrer zuerst nach Speier, dann
nach Frankfurt, um die Worte des wundervollen Propheten zu hören. Der Andrang des Bosses war so häusig und ungestim, daß der Kaiser den Kreuzprediger auf die Schultern nehmen mußte, damit er nur von der Menge gesehen und gehört werden komnte.

Bahrend Bernard in Frankfurt predigte, und Wunder wirkte, war hildegard auf den Feldberg gestiezen, 2 um dort, wie Moses einst auf dem Verge Horeb, den Sieg für das neue Volk Gottes zu ersiehen. Sie hob so lange die Hande gen himmel, dis sie ermattet auf den Brunehildenstein niedersank. Noch lange hernach wollte man darauf den Eindruck ihres Falles bemerkt haben. Die Ritter aber wurden von der Rede Vernard's begeistert. Sie vergaßen ihre heimischen Fehden, das Kreuzheer brach auf, und der Kaiser trug ihm selbst die Fahne vor.

Man fam den Enthusiasuns, welcher die Kreuzritter belebte, nicht besser schildern, als mit den Worten der gleichzeitigen Geschichtschreiber. »Die Bater, « sagt Baldes rich, frohlockten bei dem Abschiede ihrer Sohne; die Beiber entließen ihre geliebtesten Manner mit Freuden aus den Armen, und wenn man einige Betrübniß an ihnen bemerkre, so war es darum, daß sie zurückbleiben mußten. D wie schon und herrlich war es, so ruft

<sup>1.</sup> In dem Saynerhofe zu Frankfurt, wo er wohnte, ift ihm zu Ehren spater eine Kapelle geweihet worben.

<sup>2.</sup> Der hochste Berg bes Taunus.

» Fulgerius ans, als mir bie vielen Areuze faben, welche p die Mitter, nachdem fie bas Geinbde abgelegt batten, » entweder in Seide oder Gold auf die verschiedenen Mantel » gestict, über ihren Schultern trugen. Billig mußten » diese mahren Streiter Gottes, welche fich zu feiner Chre » jum Rampfe rufteten, mit dem verdienten Siegeszeichen »geschmuckt und gestärft werden. Es war bas reizendite » Schausviel und eine wahre Seelenluft, wenn man » betrachtete, mit welcher Undacht, mit welcher frommen "Begierde bas Bolf ber Glaubigen zu ben beiligen Orten » wallfahrte; mit welchem Froblocken, mit welcher Geiftes » freude 'es die Denkmaler des gottlichen Leidens fußte. " lleberall Thranen, überall Scufzer; aber nicht folde, » welche Schmerz und Angst bervor trieben, sondern folde, » welche die alübendste Andacht und das vollendete Ber-» anngen des innern Menschen Gott als ein Opfer angusunden pflegt. « Unter einer folden Begeisterung ructe der Raiser Konrad mit dem Kreuzbeere nach Palaffina vor; aber auch er fam, wie so viele andere Gurften, ohne viel ansgerichtet zu haben, frank guruck und ftarb bald bierauf im Jahre 1152.

Renrad's Sohn, Heinrich, war schen auf einem Reichstage zu Frankfurt 1147 als römischer König erwählt; aber bald darauf im Jabre 1150 gestorben. Die Fürsten, welche jeht schon das Kurrecht an sich gezogen hatten, warsen demnach ihre Augen auf Friedrich seinen Nessen, der von seiner Mutter her auch von den Welsen abstammte. Erwägend, daß durch diesen vielversprechenden Prinzen der Streit zwischen den mächtigssten Fürstenhäusern Teutschlands beigelegt werden könne; versammelten sie sich zu Frankfurt, einer im geistlichen Gebiete des Erzbischofs von Mainz gelegenen Neichspiadt,

und wählten ihn 1152 einstimmig zu ihrem herrn und Raifer.

Wenn je ein Fürst bem teutschen Throne Burbe und Glang, bem Reiche Rube und Gintracht zu geben, Muth und Kabiafeit batte, fo war es biefer hobenftaufe, welchen man den Rothbart genannt hat. Wenn aber je ein Reich burch Unmagungen geschwächt, burch Partei= gent gerriffen, und durch außere Reinde bedrobet ichien, fo war es bas teutsche, als biefer beffen Krone erhielt. Die faiserliche Burde mar unter seinen Borfabren ichen geschandet, und ein Preif der Parteiwuth geworden. Teutschland emporten sich muthige Fürsten, in Italien betten gefährliche Pabite. Die Bischofe bingen nicht mehr von der Wahl des Raisers, sondern ihrer Chorherren ab, und waren felbst machtige Kursten geworden. Bom Reichs= qute war nichts mehr übrig, als einige Stabte und fleine Lander, aber auch diese in Aufruhr oder verpfandet. Ueber alle diese Hindernisse setzte Friedrich mit fuhnem Schritte weg, und wußte fie zu überwältigen. Sier ban-Digte er machtige Herzoge, welche ihm Gehorfam versa= gen wollten; dort gerftorte er Stadte von Grund aus, welche sich emport batten. Die Bischofe, obwohl sie Kurften geworden maren, bestrafte er, wenn sie ihre Couldigfeit nicht thaten, und den Pabsten trotte er, wenn sie nach ber weltlichen Gewalt ftrebten. Rubn, tapfer, verftandig, mit einer edlen boben Geftalt und ber Raiferfrone geschmückt, wollte er das beilige romische Reich Rarl's des Großen wieder berftellen; allein es war unter feinen Borfahren ichon von innen und von außen ger= ruttet. Geche Mal mußte er mit seinem heere über bie Alpen, und eben fo oft an den Rhein zurückfehren, um die Aufrührer zu züchtigen, und doch konnte es ibm nicht

einmal gelingen, bei seinen eigenen Sohnen Gehorsam zu finden. Es wurde gegen die Schranken dieses Wertes gehen, wenn ich alle die großen Thaten und Begebenbeisten ansühren wollte, wodurch dieses Kaisers Geschichte merkwürdig geworden ist; ich werde mich daber nur an dem halten, was davon auf die rheinische Geschichte Bestug hat.

Friedrich vereinigte mit der Raiserwurde zugleich die zwei großen rheinischen Bergogthumer von Schwaben und Franken in seinem Sause. Rachdem er Beinrichen den Lowen, des Ungehorsames wegen, in die Acht erflart hatte; gab er ben größten Theil bes Bergogthums von Sachsen feinem Freunde Philipp, dem Erzbischof von Colln; Baiern aber seinem andern Freunde Ludwig von Bittelsbach. Der Erzbischof von Mainz, Arnold, war sein Kangler, und die Bischofe von Worms, Speier und Grrafburg feine Creaturen. Gein Bruder Konrad war Pfalggraf am Rhein, und Konrad von Zahringen half ihm Burgund befriegen. Er aber beiratbete Die ichone Erbin bed Renigreiche, Beatricen, und brachte fo auch dieses oberrheinische Land an fein haus. Auf diese Weise beberrichte er die rheinischen Lander zugleich als Raifer und als Hobenfrause. Da die rheinischen Baue größtentheils schon in Rirchen= ober Stammguter aufgelößt waren, fo feste er jest, um felbige in bem Reicheverbande zu erhalten, über fie landvoate, welche unmittelbar unter ihm ftanden; und da bie alten Konigsvallafte von Ingelheim und Tribur verfallen waren, baute er beren brei neue ju Raiserslantern, ju Sagenau und zu Gelnhausen. Den rheinischen Stadten Strafburg, Speier und Worms gab er neue Freiheiten, und die Dorfer Gelnhaufen, Raiferslautern, Beiffenburg, Sagenau, Colmar und andere, erhob er ju Reichsftadten.

Dagegen ließ er Mainz zerstören, weil dessen Bürger den Erzbischof Arnold, seinen Kanzler und ihren Fürsten ermordet hatten. Den landfrieden schüßte er durch Gesete, und als die Pfalzgrafen Hugo von Tübingen und Hermann bei Rhein, nebst andern rheinischen Grafen denselben gebrochen hatten; verdammte er jenen zu Ulm zur Gefangenschaft, diesen zu Worms zu der schimpslichen Strase des Hundetragens.

Rachbem er also in Teutschland die Fürsten gebändigt, in Italien die Stadte burch einen Bertrag zu Conftang beruhigt hatte; fam er, von allen geehrt ober gefürchtet, 1184 nach Mainz, wohin er einen Reichstag berufen hatte, um die Angelegenheiten bes Reichs und feiner Familie zu ordnen. Da bie Mauern Diefer Stadt erft furze lich wegen der Ermordung ihres Erzbischofs auf seinen Befehl niedergeriffen, und auch ohne das nicht weit genug waren, Die Menge ber Fürsten und Bolfer gu fassen, welche jest nach ihr ftromten, fo murde auf der breiten Ebene des beilig-Rreugerfeldes vor dem Gauthore ein Lager aufgeschlagen, bas an Große, Umfang und Pracht, wie Otto von Freis fingen fagt, felbst einer herrlichen Stadt glich. in demselben murde in Geschwindigfeit der fonigliche Pallaft und beffen Ravelle erbauet. Rings um diefen glangten Die Wohnungen ber Kurften. Zeiter von aller Urt und Karbe, mit Wappen und Schildern geziert, bilbeten bie Gaffen. Speise und Trank war in Ueberfluß. Flimmernde Rleider ichmudten die Furften und Furftinnen, prachtiges Cattelzeug ihre Pferde. Auf den freigelaffenen Platen wurden Schauspiele aufgeführt, und Ritterspiele gehalten. Bei ber Tafel erschallten entweber die friegerischen Trompeten, ober die fugen Minnelieder. Die Anboben von

Weisenau, Sechtsheim und Finthen, schienen Walle gut senn, welche, mit Fahnen und Wagen bestellt, diese unsgeheure, auf Friedrichs Wort hervorgegangene Stadt umsgeben sollten.

Im toniglichen Vallafte wohnten nebst bem Raifer, bie Raiferin und feine funf Sohne. Erstere war zwar nicht gar boch von Gestalt, aber niedlich und schlank gebauet. Sie hatte belle burchdringende Angen, ein liebliches Angeficht, einen fleinen Mund und schongereihete Babne. Bande und Fuße waren gart und rund gebildet. Ulit Pracht und Unftand übertraf fie alle Kurftinnen. Um ben Raifer felbst versammelien sich die Kursten und Bischofe von gang Tentschland, Italien und Burgund, die Gefandten ber driftlichen Bolfer; alle erkannten Friedrich als ibr Dberhaupt, als ben Raifer vom Occident. Er aber ae bot noch ein Mal, und ftreng ben landfrieden, und er= neuerte die Gesetze, welche er schon zuvor auf den ronkalichschen Feldern in Italien hatte untersuchen lassen. 2 hierauf schlug er heinrichen, ben erwählten romischen Konig und Friedrichen feinen zweiten Cohn zu Rittern, und umgurdete fie mit bem Schwerte. Endlich vertheilte er feine gander und Gewalt unter feine Cobne. Beinris den ernannte er zu feinem Rachfolger im Raiferthume und zum Konige von Sicilien; Friedrichen gum Bergoge in Schwaben; Rouraden zu dem in Franken; Dtto erhielt Burgund und das Arelat; Philippen aber, ben innaften, übergab er, mit den Mathildischen Gutern in Italien bereichert, seinem Freunde Philipp, dem Erzbischof

<sup>1,</sup> Bon den berühmten Achtsgelehrten Obertus ab Orto und Gehardus Niger.

von Collit, in die Domfchule, mahrscheinlich um ihn bort zu einem fünftigen geistlichen Fürsten mehrerer rheinischen Hochstifte erziehen zu lassen.

Man muß gestehen, bag feit bem Testamente Raris bes Großen, bis auf die Berschenkungsbriefe Napoleons von 1806, die Raisergewalt am Rheine nicht machtiger geubt wurde, als hier zu Mainz durch diesen Sobenstaufen, beffen Grofvater noch Ritter zu Buren war. Friedrich's Werk scheint beinahe noch fühner als jenes Karls und Rapoleons; benn biese batten über einen tapfern Beerbann und immer ichlagfertige Fürften zu gebieten, welche ihnen willig folgten; bagegen hatte ber Sobenftaufe hier aufrührerische Bafallen und Stadte, dort bannende Pabite und Erzbischofe zu befampfen, und murde boch ihr Meis Richtsbestoweniger mußte diefer starte lowe, wie ffer. ihn selbst ein Frangose nennt, 1 bessen majestätisches Geficht und machtiger Urm die wilden Thiere von Bermustungen abgeschreckt, die Rebellen unterjocht, die Abenteurer zur Rube gebracht hatte, bem Zeitgeiste unterliegen. Dbwohl er Teutschland und Italien gebändigt, die nordiichen und flavischen Fürsten in Schrecken gefett, und seinen Ruhm bis nach bem Drient verbreitet batte, mußte er am Ende doch dem Dabste die Tuffe fussen und von ihm bas Rreng annehmen. Bald nach ber fo eben beschriebenen Reichsversammlung in Mainz, berief er babin eine andere, welche er ben Reichstag Chrifti nannte, und wo er nicht als herr ber driftlichen Bolfer, sondern als ihr Anführer, als ein bemuthiger Streiter Gottes erschien, und mit ber Kreuzfahne in ber Sand, ben driftlichen Heerbann nach dem Drient führte, um dort

<sup>1.</sup> Seinrich von Blots.

fein Leben für das heilige Grab zu lassen. Dies geschah benn auch wirklich am zehnten Juni 1190. Richt in seinem Baterlande, sondern im fernen Drient zu Seleucia starb der große Kaiser, als er sich durch ein Bad im Flusse Seleph erkältete.

Triedrich hatte ichon auf dem Reichstage gu Maing seinen altesten Sohn Beinrich zu seinem Rachfolger im Reiche ernannt. Diesem war vorzüglich baran gelegen, bas burch feine Gattin Constantia erworbene Konigreich von Sicilien gegen die Bewegungen ber Pabite, und feine Erblande am Rhein gegen jene der Welfen zu erhalten. Da Konrad, sein Dheim, welchem die Pfalggraffchaft bei Rhein gegeben mar, nur eine einzige Tochter batte; fo bewarben sich um sie heimlich und offentlich, der Ronig von Frankreich, Ludwig von Baiern und Seinrich von Braunschweig; von diesen gewann letterer die Liebe ber inngen Pfalzgrafin, bem er mar zugleich schon und tap= fer, und wurde von der Mutter unterftust. Der Raifer aber wollte bieses wichtige Umt mit feinen Gutern am Mbeine nicht an die alten Teinde feines Saufes kommen laffen, und Konrad, der Pfalzgraf, ichien mit ihm darüber gleiche Gesinnungen zu haben. Um gegen bie Rachstellun= gen des begunftigten Braunschweigers ficher zu fenn, bewachte der Pfalgraf feine Tochter auf dem Schloffe Stubled, ober wie andere wollen, auf dem sogenannten Pfalzgrafenitein. 1 Die Liebe aber, von ber Mutter geleitet, war liftiger als die Uchtfamkeit bes Baters. Die alte Pfalzgrafin führte ben schönen Brautigam unter Dilgerfleibern verstedt, in das befestigte Schloß, und ließ ihn mit der geliebten Tochter trauen. Konrad felbst mußte bierauf ben

<sup>1.</sup> Siehe unten die Geschichte ber Pfalz.

Tranakt bem Kaiser nach Speier bringen, und dies ser die Pfalz an Heinrichen übergeben. Die Hohensausen betrachteten diese Verbindung als ein Verschnungsmittel zwischen ihnen und dem Welfischen Hause; aber wir wers den bald sehen, daß selbst ein Liebesband nicht fähig war, den alten Haß zu tilgen, weichen Staatsvortheil beständig in Feuer erhielt.

Richt viel gläcklicher war ber Raifer in Behauptung feiner Gewalt am Oberrheine. Da herrschten noch machtig Die alten Bahringer in Schwaben und Burgund Diese wollte er schwächen, und ber Borwand bazu war leicht gefunden. Konrad der 3ahringer, bisher wie feine Bater, nur mit Friedenstunften und Erbanung von Stadten befdaftigt, haßte bie beständigen Rriege, welche bie Sobenftaufen bald in Teutschland, bald in Italien, bald in Valaffina anzettelten, und versagte bem Raifer bie Beeredfolge aufer bem Baterlande. Darob mußte ibn Konrad, ber Bruder bes Raifers, in feinem eigenen Lande befehden. Mit einem gablreichen heere überfiel biefer Die friedlichen Stadte und Dorfer ber Zähringer, und mar bis Durlach vorges brungen, was er belagerte. Die Macht ber Babringer schien zu wanken. Die aber ein Beib am untern Rheine bie Pfalzgrafschaft ben Hohenstaufen entrig, so hier ein anderes ihre Siege am obern. Ronrad liebte die Gattin eines schwäbischen Ritters; und da er bei ihr durch Ge= fälligfeit nichts erlangen fonnte, brauchte er Gewalt. Das Beib, aufgebracht über eine folche Schande, ergriff ein Meffer, und burchstach ben lufternen Bergog in ben Umarmungen. Der Kaiser mußte hierauf bem Zahringer ben Frieden, und damit feine gander miedergeben, und farb barauf 1197 in Italien, wo er fast beständig lebte.

heinrich hatte weber ben boben Beift, noch die offene Rububeit feines Baters. Er versuchte gwar auf einem Reichstage zu Worms, 1106, bas Raiserthum in feinem Saufe erblich zu machen; allein die Stande versprachen ibm nur eine zweideutige Thronfolge für feinen Cobit Friedrich, ben Ronig von Sicilien; biefer aber mar faum einige Sabre alt, als ber Bater ftarb. Gein Dheint Philipp, ließ fich baber querft zum Reichsverwefer, baut zum Könige ernennen. Allein ihm widersetzen fich die Erzbischofe von Trier und Colln und Beinrich von Braunschweig, ber furz zuver, wie wir gehort haben, burch feine Base Pfalzgraf bei Rhein geworden war. Bahrend also Philipp sich zu Muhlbausen als Konia ausrufen ließ, wählten diese zuerst zu Undernach, bann zu Golin Bertholden von Zähringen, und als diefer durch Weld zurudgehalten mar, Heinrich's Bruder den Otto von Braunfdweig. Go entbrannte ber furz zuvor burch bie Bermabling ber Pfalsgrafin Agnes, gedampfte Burgerfrieg mifden den Beiblingern und Belfen wieder, und bie iconen Rheinlander wurden abermals der Schauplan neuer Bermuftungen.

Philipp ruckte zuerst in dem Essaße vor, nahm Straßburg und andere Städte in Besiß, und unterwarf sich die obere Rheingegend; sofort zog er vor Speier, welches er nach einer harten Belagerung eroberte; in Worms und Mainz befestigte er mit gewaffneter Hand seinen Freund Ludolf, welchen die Domherrn beider Hochstifter zu ihrem Bischofe erwählt hatten. Endlich breitete er auch seine siegreichen Wassen am untern Rheine aus. Er setze sich in Besiß von Coblenz, und schlug seinen Gegner Otto bei Gölln. Mitten unter diesem glücklichen Unternehmen wurde er zu Bamberg von Otto von Wittelsbach ermorz

bet, weil er ihm zuerst seine Tochter versprochen, und bann ihn mit einem Uriasbriefe nach Polen geschieft batte.

Rad bem Tode Philipps erschien Beatrix, beffen jungfte Tochter, in Trauerfleibern, auf dem Reichstage in Mainz, und forderte, unter Leitung bes Bifchofs von Speier, von Otto Rache gegen den Morder ihres Batere. Die Kürsten verdammten biesen auch zur Acht und Dberacht; aber Otto warf feine Augen auf die junge Pringeffin, welche Rlagen und Jugend boppelt reizend machten. Der Pabft und die Fürften, welche Frieden munichten, riethen ibm zu einer Berbindung mit ibr, wodurch bie Rebbe zwischen dem Hobenstaufischen und Welfischen Saufe zu beiderseitiger Beruhigung gutlich fonne beigelegt werben. Alfo murde Beatrir zu Burgburg von den Bergogen von Destreich und Baiern dem Otto vorgeführt und gefragt: ob fie den Raifer zum Gemable nehmen wolle? Die junge Fürftin errothete, aber ein leifes jungfrauliches Ja entschwebte ihren Lippen. Otto gab ihr die Sand und einen Ring. Die Bermablung gefchab bierauf mit Beifalt aller Fürsten, welche gegenwärtig waren, und ber Welf wurde nun einstimmig als Raifer anerkannt.

Diese Eintracht bes welfischen und hohenstansischen Hauses Dauerte aber nicht gar lange. Bald nach der Bermählung starb die junge Kaiserin, und zwar, wie man behauptete, von den Beischläferinnen des Königs verzgiftet. Otto aber war nach Italien gezogen, um sich als Kaiser krönen zu lassen. Der Pabst Innocenz III., welcher ihm die Berbindung mit Beatricen gerathen hatte, seste ihm auch die Krone auf das Haupt; da er aber, um seine Gewalt zu befestigen, die Güter an sich zog, welche die Gräfin Masthilbe der Kirche geschenkt hatte, that der Pabst ihn in den Bann, und Siegfried II., der Erzbischof von Mainz, wies

berholte ben pabiflichen Kluch in Tentichland. Um biejent Meineid zu bestrafen, ließ Otto feinen Bruder, ben Pfalzgrafen Seinrich in die mainzischen Lander eins rucken, und biefer ubte darin eine folde Rache, baff auch nicht ein einziges Schloß unzerstort blieb. Da Siegfried burch ben Ginfall bes Pfalzgrafen feine weltliche Macht verloren hatte, übte er besto gefährlicher feine geistliche. Aus feinen gandern vom Rheine getrice ben, versammelte er bie Gurften zu Bamberg, und erins nerte fie an ben Eid, welchen fie bem Raifer Beinrich für feinen Gobn Friedrich geleiftet batten. Er febrieb fodann in ihrem Rahmen an diesen nach Italien und bat ibn schmeichelnd: » bag er, obwohl an Jahren noch ein » Singling, aber an Beisheit ein Greis, nach Teutsch-» land kommen, und die Krone, welche ihm die » Reichsfürsten anboten, und für welche feine Bater Gut - und Leben geopfert batten, annehmen moge. «

Ein so lockender Antrag war dem jungen ehrgeitigen Fürsten zu erwünscht, als daß er ihm hatte widerstehen können. Gegen den Willen seiner sielltanischen Stände verließ er seine Gattin, sein Sohnlein und sein italienisches Königreich, um jenes, wo sein Stammschloß blübete, und welches seine Bater so herrlich regiert hatten, zu übernehmen. Kaum war er nach Teutschland gekommen, als ihm die Fürsten, von Siegfried geleitet, entgegen zogen. Die schwäbischen und rheinischen Städte, welche seinem Hause zugethan waren, öffneten ihm die Thore. Otto mußte aus Breisach entslieben, aus Furcht seinem Gegner von den Bürgern ausgeliesert zu werden. Nach der Einznahme dieser Festung ging Friedrich auf Mainz los, um seinen Freund Siegfried gegen die Anfalle Heinrichs des Pfalzgrafen zu schützen. Er vertrieb diesen aus dem mainzie

schen kandern und erklarte ihn in bie Acht; bessen Bruder aber, ben Raiser Otto, jagte er nach der Harzburg. Hiers auf führte er den Erzbischof siegreich nach Mainz zurück; und dieser falbte und fronte ihn bafür zum romischen Kaiser.

Friedrich II. hatte, wie sein Großvater, sowohl in Teutschland als in Italien große und nühliche Dinge unternommen. Auf dem Reichstage zu Mainz suchte er den Landrieden mit Kraft zu befördern, und damit jeders mann die Reichsgesehe verstehen möge, ließ er selbige in teutsscher Sprache verkinden. Er setzte ein eigenes Reichsgericht an, wohin alle Streitsachen gebracht werden konnten. Er beforderte die Künste und die Wissenschaften, und gestatztete, um serneren Zwist zu verhüten, den Ständen im Jahre 1220 sogar die Landesbobeit in ihren bereits erworsbenen Ländern; aber alles ohne Frucht. Der Geist der Geseulosigkeit hatte im Reiche schon so tiese Wurzeln gesaft, daß auch die weisesten und kräftigsten Maaßregeln der Regenten nicht mehr helsen konnten.

Es schien, so zu sagen, schon zur Sitte geworden zu senn, daß die teutschen Kaiser-Dynastien durch ihre eigenen Kinder geschändet werden sollten. Auch Friedrich's II. Sohn, der römische König Heinrich, emporte sich gegen ihn. Der Vater mußte von Italien nach dem Rheine ziehen, um denselben für seinen Aufruhr zu bestrafen. Heinrich hatte sich vorzüglich in Breisach besestigt, von wo aus er die rheinischen Städte und Bischöfe betriegte, welche seinem Vater treu geblieben waren. Friedrich aber kam diesen schnell zu Husse und jagte den aufrührerischen Sohn vor sich her bis nach Worms, wo er ihn gefangen nahm, und zuerst in Heibelberg, dann in Italien seste sehn diesen ließ. Hierauf zog er nach Mainz und entsetze ihn der königlichen Würde, welche er bald hernach auf seinen

zweiten Sohn Kenrad brachte. Als dieser aber mit dem Water nach Italien gegangen war, um dort die faiserlichen Rechte gegen den heiligen Stuhl zu vertheidigen, entwischte der Pabst Innocenz IV. nach Frankfurt, und brachte die rheinischen Bischofe gegen den Kaiser auf. Unter der Leitung des Erzbischofs von Mainz, Siegfried's III., zerwählten sie zu Bürzburg Heinrichen, den Landgrafen von Thüringen, Friedrichen entgegen. Diese neue Verschweserung gegen das hohenstaussischen Kaiserhaus zwang Konrazden nach Teutschiand zurückzukehren, um einen Gegner zu bekämpsen, welchen man, als von den Bischofen gewählt, spottweise den Pfaffenkönig nannte.

Mis Konrad den Rhein berabzog, famen ihm die Stadte, die Ritter und was fruft noch feinem Saufe erges ben war, mit Baffen und Freude entgegen; aber ber Pfaffentonig hatte die Macht der Bischofe, die Banuftrab-Ien bes Pabstes und beffen Weld auf seiner Seite. 2 Sudes gelang es ihm doch, durch Gulfe des dem Raifers baufe immer treuen Wormfer Bolkes bis in die Gegend von Frankfurt vorzudringen, wo fein Gegner, von den Erzbifchofen von Mainz und Colln unterftust, an ber Nid gelagert war. Konrad befann fich nicht lange, feine Feinde anzugreifen. Mit gewöhnlicher Tapferfeit brang er über bie Rid in ihre vordersten Reiben und burchbrach fie. Der Sieg schien schon in seiner hand gu fem; als zwei Verrather, sie werden Citberg und Rroblig 3 genannt, mit 2000 Selmen zu bem Pfaffenfonig übergingen, und bas Treffen wenbeten. Konrab's

<sup>1.</sup> Des Rachfolgers Siegfrieds II.

<sup>2.</sup> Es sollen bei 50000 Mark gewesen senn.

<sup>3.</sup> Citebergo et Croheligo.

Truppen, von ihren eigenen Leuten angegriffen, zwischen den Main und die Ild gedrängt, ergriffen die Flucht. Ihnen siel der Pobel und Troß, welcher in Frankfurt lag, in den Rücken. Bei Konrad blieben nur noch 3000 Mitter, aber auch diese mußten weichen, als 200 davon geblieben, die andern verwundet waren.

Nach dieser Schlacht verfolgte Heinrich den römischen Rönig bis nach Schwaben, wo bereits schon der Bischof von Straßburg über den Mein gesept war, und die stansischen Länder in Besth genommen hatre. Bon allen Seiten gedrängt, mußte Konrad sich nach Regensburg zurückziehen; aber auch hier kam er in neue Gesahr. Da man ihm im offenen Felde nicht beikommen konnte, sollte er in seinem Bette ermorder werden. Dieses hörte der großmürlige Graf von Eberstein, und legte sich, und den König zu retten, an seine Stelle. Er erduldete auch wirklich den Heldentod für seinen König; und ihm gebührt darob in dieser rheinischen Geschichte ein so großes Lob, als wenn er auf dem Bette der Ehre gestorben wäre,

Während aber Heinrich mit den bischöflichen Truppent seinen Gegner bis nach Baiern verfolgte, emporten sich die rheinischen Städte, welche dem Kaiser treu waren, gegen ihre Vischofe. Straßburg machte einen Aufstand gegen seinen Bischof Heinrich III., der die hohenstaufschen Länder angefalten hatte. In Speier erhielt das Bolk seinen Bischof Heinrich II. auf des Kaisers Seite. In Worms entstand darob eine zwiespaltige Wahl und der Bischof Reich ard wurde nicht in die Stadt gelassen;

<sup>1.</sup> Wahrschrift fiel bie Schlacht an bem Orte vor, wo bie Mainzer Trurpen im Jahre 1799 so tapfer gegen bie Franzosen gesochten haben.

in Mainz mußte der Erzbischof Siegfried III. einen harten Kampf gegen die Bürger sechten und ihnen neue Freiheiten zusagen. In Sölln war der Erzbischof Konzad aus der Stadt getrieben, und zu Wasser und zu Lande von den Bürgern besiegt worden. Frankfurt verzsagte den geistlichen Kursürsten die Wahl der Gegenkönige und Achen die Krönung derselben.

Durch ben fast allgemeinen Aufstand ber rheinischen Stadte gegen ihre Bischofe wurde die Partei Beinrichs ungemein geschwächt. Er mußte sich aus Baiern und Schwaben an den Mein guruckziehen, und Ronrad verfolgte ihn bis nach Colln, wo er ihn schling und in die Bartburg trieb. hier endete der alte gebemuthiate Rurft im Jahre 1247 fein Leben und feine furze Regierung; aber ber Dabst und bie rheinischen Erzbischofe maren weder durch den Berluft ihres Ronigs, noch den Aufftand ber Stabte gur Radgiebigkeit gebracht. Da ihnen Konrad ben Weg nach Frankfurt verlegt hatte, famen fie gu Woringen, einem follnischen Stadtchen, gufam= men, und boten die Krone feil; keiner aber wollte fie annehmen, benn sie hatten sie verächtlich gemacht. Nache bem fie bei ben niederrheinischen und auch auswärtigen Furften vergebens ihre Vorschlage angebracht hatten; fanden fie endlich an bem jungen Grafen Wilhelm von Solland bie Duppe, welche sich von ihnen zu Woringen mablen, und dann zu Uchen gewaltsam die Krone aufseten ließ.

Wilhelm konnte, so lange Friedrich lebte und Konrad in Teutschland blieb, keine Gewalt im Reiche erhalten; aber bald nach seiner Wahl starb der alte Kaiser, und

<sup>1.</sup> Ich werbe bie Gefchichte biefer Aufftanbe bei ber Geschichte ber rheinischen Fürstbisthumer umftanblicher ergahten.

Konrad mußte nach Italien ziehen, um seine Erbfrone in Sicilien gegen die Bewegungen der Pabste und der Welfen zu schützen. Während seiner Ubwesenheit übertrug er die Reichsverwaltung seinem Schwiegervater Otto dem Pfalzgrafen bei Rhein, und wollte, nachdem er die pabstelichen und welfischen Heere geschlagen hatte, wieder nach Teutschland kommen, um auch da seine Feinde zu demüttigen. Er starb aber 1254 mitten in seiner glücklichen Laufebahn, und mit ihm die Würde des teutschen Kaiserthums,

Rach dem Tode Konrads IV. beruhete die Erhaltung bes alten ruhmwurdigen Stammes ber Hohenstaufen nur noch auf einem einzigen blubenden Zweige, dem jungen Ronradin, Bergog in Schwaben; aber auch biefer follte in der Bluthe feiner Jahre abgehauen merden. Schon und freundlich, wie seine Mutter, aber fuhn und tapfer, wie feine Bater, wollte er in Teutschland seine Rechte, in Italien seine Rrone verfechten. Es gebrach ihm aber an gandern, an Geld und an Macht; benn ber größte Theil davon war mahrend ber Burgerfriege verschleudert worden. Auf das Uebrige machten feine Keinde Unfpruch. In diefer Noth war ihm nur ein berglicher Freund übrig geblieben, der junge Friedrich von Babenhoch berg, beffen Bater Berthold bes Pringen Bormund war. Mit biefem jog er, von ben Gibellinen gerufen, nach Italien, um fein Erbreich in Gicilien wieder zu erobern, welches ber Pabit an Rarl von Union übergeben hatte. In diesem den Teutschen so gefährlichen Lande fand er gegen sich die gablreiche Partei der Welfen, die Macht der Frangosen, und die Baunftrahlen des Pabsted; beffen obngeachtet gewannen ibm Jugend und helbenmuth bie Bergen ber Manner und Weiber. Unter lettern befand fich die Frau eines italienischen Ebelmanns.

welche ihm ibre Liebe nicht verfagen fonnte. Gie verschafte ibm Schutz und Anhang, aber dies war eben Die Urfach feines Kalles. Rachdem er bie Freunde feines Haufes unter feine Kahnen gesammelt, und baburch einige Bortheile erbatten batte, fam es zu einer Sauptichlacht ber bem Gee Cerano. Konradin, obwohl noch nicht fiebs gebn Jahr air, ordnete wie ein aleer Feldberr feine Truppen, und focht an ihrer Grige, wie ein geprufter Beld. Im erften muthigen Angriffe marf er die Saufen Rarls von Union guricht; aber biefer batte einen Theil davon im hinterhalt gelegt, womit er jest bem flegenden Hobenstaufen in die Rtanke kam. Durch diefen unerwars teten Angriff wurden Monradin's Chaaren erft erichutrert, bann gerstreuet. Er und fein Freund Friedrich mußten nach langem Rampfe felbst bie Alucht ergreifen, und fich in einem Lande, wo es überall Berrather gab, in ichlech= ten Kleidern zu retten suchen. Gie maren auch so glücklich, bag sie unentdeckt nach Aftura tamen, wo Francipani einige Eruppen beschligte. Unter beffen Schute bofften fie nach Pifa zu schiffen; allein die ausserordentliche Sorge, welche beffen oder eines andern Gattin fur Die Retrung bes geliebteit Junglinge außerte, erregte die Gifersucht bes mistrauischen Mannes. Seine vorige Ergebenbeit an ibn verwandelte fich in Saß. Rade burftend ging er zu den Teinden bes Deingen über, und überlieferte ibn feinem Wegner, bem Karl von Unjout. 2 Renradin wurde fogleich mit feinem Freunde Friedrich gefangen genommen, nach Reapel geführt, und beide als Rebellen und Hochverräther zum Tode verdammt. Gie maren fo eben im Schachspiele bes griffen, als man ihnen fbas widerrechtliche Todesurtheil

<sup>1.</sup> Diefe Berratherei wird auch einem andern zugeschrieben, und foll bei Francipani burch einen Ring geschehen seyn.

vorlas. Sie hörten es ruhig und gelassen an, und spielten fort. Sie gingen sodann, wie im Leben, so im Tode vereint, auf das Blutgerüste, und starben als ewige Muster des Heldenmuths und der Freundschaft. Ich habe diese Geschichte, obwohl sie nicht am Nheine vorsiel, darum hier umständlich angeführt, weil beide Helden rheinische Fürsten waren, und ihr Beispiel also auch unter denen ihrer Uhnen zu glänzen verdient.

Rach dem traurigen Ende des hobenstaufischen Saufes zerfiel das alte Raiserreich Rarls bes Großen, schnell und unwiederbringlich in Stude. heinrich V. hatte ichon burch bas Concordat ben Rirchen bie freie Dabl ihrer Bischofe, und Friedrich II. ben Standen die Landeshoheit augesteben muffen. Durch ben Tod Konradins wurden Die zwei machtigften Bergogthumer am Rheine, Franken und Schwaben erledigt, und eine Beute geiftlicher und weltlicher Gerren. Die kaiserliche Gewalt und ber Reiches apfel waren ein Spielball in den Banden ber rheinischen Rurfürsten geworben. Gie schalteten über bie Wesete, Die Reichstage und die Krone; fie verfauften lettere bem. ber ihnen am meisten bafur bezahlte. Go murben nach und gegen einander Beinrich von Thuringen und Wilhelm von Solland, Richard von Cornwall und Alphons von Rafilien, Abolub von Raffan und Albert von Defireich, Ludwig ber Baier und Friedrich von Defireich, Gunther von Schwarzburg und Rart von Luremburg. Mengel von Bohmen und Rupert von ber Pfalz gewählt, und wieder vom Throne gestoßen. Jede Raifermahl war mit burgerlichem Blute beflect.

In einer so schauerlichen Gestalt tritt bas große Interregnum ein, welches alle Berfassung umzukehren schien. Man ließ zwar bem Nahmen nach noch Raifer und Reichstag, Gerichte und Gaue wie zu den Zeinen Racis bes Großen besteben; aber ber Wirklichfeit nach war bas rheinische Gebiet in mehrere hundert fleine Berrichaften zerftudelt, welche unter fich fein anderes Gefet er= kannten, als was ihnen Lift oder Kraft vorschrieb. Die mittlere Geschichte bes Rheins wird darum jest so merk wurdig, weil man, was sonst in der gangen Beltgeschichte nicht angetroffen wird, geiftliche und weltliche Regierung, Fürften = und Republifengeift, Reichstandichaft und Raifer= thum im feltfamften Kontrafte findet. Gemeine Bunfte ftritten gegen ibre Magistrate, biefe gegen ibre Bifchofe, welche zugleich ibre Kurften waren, und tiefe wieder gegen Kaifer und Pabit. Das teutsche Reich enthielt bas Fürstenthum, Dieses die Rittterfite und burgerlichen Bes meinden, diese die Zunfte, diese wieder die Burger = und Bauerschaft. Dabei war alles so bunt gemischt, so sonder= bar nebeneinander gesett, daß jedes gegen das andere fam= pfend seine Gelbstfeandigfeit behaupten wollte, und auch fonnte.

Mitten in bieser allgemeinen Berwirrung entstehen Republiken, welche an Beisbeit und Bürgersinn jenen der alten Griechen und Kömer an die Seite gesetzt zu werden Griechen und mächtige Fürstenthümer, welche Königereiche verduntelten. Unter den listigen Ränken der Pfassen und Demagogen muß man die großen Thaten der Helden bewundern, welche sich ihrem Baterlande opfern. Un die freien Republiken der Städte, reiheten sich die eisernen Schlösser der Ritter; an das Gebiet eines Klossteren Schlösser der Ritter; und wo der geistliche Staat eines Bischofs aufhörte, sing jener eines weltlichen Fürsten an. hier sieht man flammende Scheiterhausen

für Reher und Heren, bort liebevolle Hospitaler für Arme und Kranke errichten. Indes wilde Krieger die Felder und Dörfer verwüsten, treiben arbeitsame Bürger Gewerbe und Handel, und während ein Theil der Monche den finstern Aberglauben predigt, klärt der andere das Bolk durch Wissenschaften auf. Das kriegerische Schwert des Fürsten glänzt neben dem Hirtenstade des Bischofs; zwischen den blutigen Reihen der Geißelmänner schlingen sich frohe schöne Gestalten zum Tanze, und unter dem dumpfen Chorgesange der Klöster erschallen die lieblichen Lieder der Minnesänger.

Das hausliche Leben war nicht minder mannigfaleig, als das offentliche. Treue eheliche Liebe wechselte mit Buhlerei und Galanterie, fluge Wirthschaft mit Mußir gang und Rauberwerk, ritterliche Turniere mit buntem Poffenspiele, und icone romantische Sage mit groben Boten und Trinkgelagen. Alles im Rampfe, alles im Ringen, alles im Streben; Rante an Rante, Febben an Fehden, Aufruhr an Aufruhr; und bas Gange boch gujammen gehalten burch Raiferthum und driftliche Religion. Der Geift dieser Zeit spricht fich nicht beutlicher, als in feinen Gebäuden aus. Da fteht ber hohe Munfter, mit taufend und taufend Gaulen, Fragen, Gefinfen, Bogen, geiftlichen und weltlichen Bilbern in ben mannigfaltigften Berschlingungen aufgeführt, und streckt fein haupt über Diefes Zeitalter erscheint wie eine große die Wolfen. Werkstätte eines neuen Belbengeiftes, ber nach bobem Biele ftrebte; ober wollte man ihm feinen Aberglauben, feine Unarchie und feinen Fehbegeift zu boch aurechnen, fo lefe man die Helbengeschichte ber Briechen. Wo findet man in der mittleren Geschichte bes Rheins fo viele Schand = und Grauelthaten, als in jener bes griechischen

Ugamennous? Die Gefchichte bieses einzigen Helbenhaus fes ist eine etethafie Reibe von Chebruch, Blutschande, Baters, Gartens und Geschwistermord. Doch zur Sache.

Wenn man den kriegerischen Geift betrachtet, welchen die teutschen Bolker schon aus ihren Balbern mitgebracht, und durch den Kampf mit den Römern genährt hatten, so wird man es sich leicht erklären können, warum die Lehensverfassung bald über die Landwehr oder Gauwersfassung unter ihnen die Oberhand erhielt. Schon nach der fraftigen Regierung Karls des Großen findet man den Heerbann und die Maifelder allbereits verschwinden, und den Heerschild oder den Lebenhof an deren Stelle treten. Die Geschichte der sächsischen, saalfrankischen und schwäsbischen Dynastie ist ein anhaltender Kampf zwischen Reichs und Lehensverband, zwischen Kaiser und Fürstengewalt

Unfänglich wollten die klügern Kaifer die Macht der Herzoge und Grafen durch jene der Vischofe und Albste beschränken. Sie beschenkten die Kirchen und Albster mit Eutern und Vorrechten, und entzogen selbige der Grasensgerichtsbarkeit. Die friedlichen Geistlichen waren auch unter dem Schutze ihrer Dienstmannen und Kirchenvögte mit ihrer blos geistlichen Gewalt begnügt, und predigten Land und Gottessrieden. Als aber die Laienfürsten Grafschaft und Herzogthum in ihrem Hause erblich gemacht und die geistlichen Gesbiete seintzelig angefallen hatten; ergriffen auch die Kirchensfürsten statt Bannstrahlen das Schwert, und troßten in Wassen und Schlössen dem doppelt gesichteten und dopppelt gebannten Kaiser.

Nach dem unglücklichen Ibgange der Hobenstaufen, sinden wir kaum noch eine Spur der alten Gaus und Heerbannsverfassung mehr. Statt der Gaugrafschaften nach Flussen oder Gebirgen, erschienen jest Stammgrafs

schaften und Fürscenthumer nach Burgen und Schloffern benannt; ftatt bes heerbanns bas heerschild, ftatt ber Maifelber Softage, ftatt Pfalzgrafen Sofrichter, fratt Wehrmanner Bafallen und Landesfnechte, ftatt Bergoge Sturfürffen, fratt Reichsgut und Konigehofe Lebengut und Lebenhofe. Dem zufolge batte, wie der Cachfenspieget fagt, der Konig oder Raifer ben erften Seerschild, ober oberften Lebenhof; die Bifchofe, die Mebte und Mebtiffinnen, welche gefürstet find, hatten ben zweiten; Die Laienfürsten, feit fie ber Bischofe Mannen geworden, ben brit= ten. Die Leben felbit waren in Scepter = ober Fahnen =, und Unter = oder Afterleben abgetheilt. Jene murben vermittelft einer Fabne unmittelbar von bem Raifer ober bent Farften, biefe wieder von ben lebenstragern gegeben. Die Lebensleute waren entweder Lebensmannen, oder Burgman= nen, oder Dienstmannen genannt, je nachdem sie auf Reise und Kahrt, oder burch Burgbut, oder bei Sofe Dienste thun mußten. Durch biefes allgemein eingeführte Lebeusrecht ging fast alles Hoheitsrecht, (regale) unter bem Rahmen von Cent :, Blutbaum :, Ming :, Bete :, Galte, Rente, Frohne, Dienfte, Reife, Kabrte, Buge, Forst-, Boll-, Stapel-, Berg-, Galg-, hammer = und Huttenwerts, Fischerei und Diehtrift zc. zugleich in Privats recht (domaniale) über, welches jeder Lebensmann vererben, verheirathen, vermachen, vertauschen und vermutichiren 2c. fonnte. Um biefer fonderbaren Bermirrung nur einigermaßen Rechtmäßigfeit zu geben, mar Raifer Friedrich gezwungen, ben Fürsten und Standen bie bereits erworbene Landeshoheit burch feierliche Urfunden gut bestätigen. Damit aber die kaiserliche Gewalt boch ferner behauptet werden tonnte, feste er auf dem Reichstage au Maing ein oberftes hofgericht und einen oberften hofrichten an, » ber alle Tage, außer Sonntags, alle Leute richten sollte, ohne von Fürsten und andern hohen Leuten; wo es geht an ihren Leib, an ihre Ehre, an ihr Necht, ihr Erbe und Lehen, das wollte er selber richten. « Zusgleich sesten er und sein Großvater, da es jest überall Stadt», Burg = und Kirchenvögte gab, welche die Stände ernannt hatten, Landvögte an, welche statt der alten Gausgrasen Necht und Frieden in den Gauen und Landen wahren und schrimen sollten. Allein diese Heilmittel hatten selbst unter dem Scheine der Geseslichkeit ihre Kraft versloren. Der Reichsverband erschlaffte allmählig unter dem Lehensverband, und das Neich schien über mehrere Jahrshunderte ohne Kraft und Geseh. Faustrecht trat an die Stelle von Lehens = und Bürgerrecht.

Wenn wir nun nach fo vielen Schenfungen und Freibriefen der Raifer, und nach fo vielen Unmagungen ber Stande, die großen Bergogthumer von Schwaben, von Franken, von Ripuarien und von Lothringen, mit ihren Grafschaften und Gauen langs dem Rheine hinab betrachten: fo finden wir davon nichts mehr, als Bruchstücke und Trummer. Die Landgrafen vom Elfaß batten mit ben Bifchofen von Strafburg und ben Abteien, ben Mord: und Sundgan getheilt. Das übrige bavon erhielten die Grafen von Lichtenberg, von Pfird, von Egisbeim, von harburg, von Werd, von Dachsburg, von Litzelftein, nebst zwei und zwanzig Dynasten. Die Sauptftabte bes Chaffes, als Strafburg, Sagenau, Beiffenburg, Colmar, Schlettstadt, Cbenbeim, Rosbeim, Mublhausen, Kaiserberg, Turtheim, Munfter, Landau und Gelz hatten fich dem Reiche unmitteblar unterworfen. Den Breisgau und den Ortenau nahmen die Grafen von Sabsburg, die Martgrafen von Baden, die Grafen

von Burtemberg, von Calm, von Tubingen, von Fürftenberg, von Gberftein, und die Bischofe von Bafel und Strafburg in Befft. Bon ben Gauen bes rheinfrantischen Bergogthums theilten die Martgrafen von Baben, und bie Grafen von Würtemberg ben Uffgan, ben Wirmaan, ben Glemegau, Murachgau, Enggau, Pfunginggau, ben Zabernachgan, und ein Stuck bes Unglachgaues und Kraiche gaues unter fich. Den gangen Garbensgau, Elgensgau, ben untern Reffargan und ben Lobbengan erhielten die Pfaizgrafen bei Rhein; nebstem theilten sie mit ben Bischofen von Speier und Worms, und ben Grafen von Leinnigen, bent Greier= und Wormsgau. Den bei weitem großern Theil bes obern Rheingaues nahmen die Grafen von Ragen= ellnbogen; das übrige, die Abtei von Porico, bernach Maing, die Grafen von Erbach, Ifenburg, Mungenberg und die Bischofe von Worms. Don dem Maingaue erwarb fich ber Erzbischof von Maing das größte Studt: bas übrige bie Grafen von Hanau, von Erbach und bie Pfalzgrafen. Die Wetterau und den Nidgau theilten die Grafen von Muringen, von Falfenstein, von Sanau, Mungenberg, Konigstein, Solms und die Stadt Frantfurt. Die Konigsbundrede erhielten die Grafen von Naffau, die herren von Eppstein, das Uebrige mit bem gangen untern Rheingaue, Die Ergbischofe von Maing. Der Nabegau wurde eben den lettern, und dem Pfalsgrafen, bann mit dem Tradigau und Sundernick ben Grafen von Sponheim, von Beldenz, von Zweibruden, von Saarbruden, von Stahled, von Simmern, ben Rheingrafen und denen von Falkenstein zu Theil; den Sannrich, Lahngan und Engeregan nahmen bie Grafen von Raffan, von Ragenellenbogen, von Arnstein, von Diez, von Isenburg, von Sann, von Solms und von Wied in Besit.

Bon ben lothringischen und ripuarischen Bergogthumerit erhielten die Erzbischofe von Trier einen Theil bes Blief: gaues und Saargaues, ben Mofelgau, bas Maiemeld, große Stude vom hundernd, vom Raresgau und Bedgan; nach ber Sand auch bieffeits bes Rheins ein Stud von bem lahngan, vom hannrich und Engersgan. Die Erzbifchofe von Colln erwarben fich ben grofren Theil bes ripuarischen Gerzogthums nebst Engern und Westpha= Yen. Die übrigen Gane theilten Die Grafen von Berg, von Sillid, von Cleve, von Moers, von Limburg, von Gelbern und hennegan. Schafbaufen, Bafel, Freiburg, Greier, Worms, Dovenheim, Frankfurt, Maing, Boppart, Andernach, Collie und Befel wurden Reichoffabre mir einem fleinen Gebiete in ihren Gauen, und mehrere bunbert Ritterfamilien grundeten ihre Gerichtsbarfeit rechts und links auf ihren Stammschlössern fest. Go bildete fich langs dem Itheine bin ein politisch = geinlich = bemofratisch= monarchisches Gemisch von Kurfürstenthumern, Markgraffchaften , Bergogthumern , Graffchaften, Reichsstädten , Abteien, Stiftern, Ritterfigen und Ganerbichaften, wo: pon ein jedes feine Rechte mit bem Degen in der Faufe vertheibigte, und feine herrschaft so weit ausbehnte, als es ihm Life und Kriegsgluck erlaubten.

Es warde dieses Buch zu einer ungeheuren Sammlung von Urfunden und Chronifen machen, wenn ich alle die Verfassungen, Fehden, Ranke und Verwüstungen anführen wollte, welche die Geschichte des Abeins in diesem Zeitraume so merkwürdig und schauerlich machen. Es ist genug, wenn ich sage, daß zu der Zeit kein Fürstenthum, keine Stadt, ja kein Rittersitz am Rheine zu sinden war, welcher nicht über hundert Jehden ausgesochten, mehrere Belagerungen ausgehalten, und nicht eine Menge Urfunden von Erwerbungen, Erbschaften, Schenkungen, Versträgen, Fehdebriefen und Friedensschlüssen aufzuweisen hatte. She ich aber die besondere Geschichte dieses Staatengemengsels erzählte, wird es nothig senn, zuvor erst ein allgemeines Bild ihrer Verfassungen, Gesche, Gebräuche und Sitten zu entwersen, damit ich nicht zu uns nothigen Wiederholungen gezwungen, und der Leser zur gehörigen Veurtheilung der Thatsachen vorbereitet werde. Wir wollen zuerst die geintliche, dann die weltliche Versfassung vornehmen.

Rach der ursprunglichen Gewohnheit der Kirche war einem Bischofe bie Seelforge über feine Gemeinde und bie Dberaufficht über feinen Rirchfprengel übertragen. 1 Es schien daber der Billigkeit gemäß, daß die Glieder einer jeden Christenversammlung sich auch ihren Borsteher felbst wahlten. Indeg verließ fich bas gemeine Bolf bei Unsekung der Bischofe vorzäglich auf die Borfprache ber Clerisei, und diese erhielt nach und nach allein das Recht, Die Bischofe zu wählen. Die Konige und Raifer ber frankischen Monarchie hatten die Kirchen und Klöster mit großen Gutern und Freiheiten beschenft; es war ihnen also daran gelegen, solche geistliche Borfieber in ihrem Reiche zu haben, auf beren Gifer und Treue fie fich verlaffen konnten. Daber schlugen fie ofters ber Beiftlichkeit einen ihnen gefälligen Mann vor, und biefe burfte es nicht wagen, ihn zu verwerfen, weil ber bei weitem größte Reichthum ihrer Kirchen von dem Throne her erworben war. Endlich vergaben die Konige auch wohl bie Bisthumer und Abteien aus eigener Macht.

<sup>1.</sup> Siehe bas zweite Buch.

Unter folden Umffanden wurde bei einer jeden Sanpt-Rirche zugleich eine Berfammlung von Chorberren gestiftet, welche den Bischof sowohl im Gottesdienste, als anderen geiftlichen Berrichtungen unterftuten follten. Diese lebten ursprünglich mit ihren Oberhirten nach Urt der Monche in einem gemeinschaftlichen, bei ber Rirche erbaueten Saufe beisammen, und ber Bischof von Mes, Erodogang, batte ihnen unter ber Regierung Ludwigs bes Frommen eine besondere Regel vorgeschrieben, welche von jener, bie ber beilige Benedift fur seine Monche abgefaßt hatte, nicht viel verschieden war. Der Borfteber ober Probit bes Domftiftes batte den Rang vor allen Chorherren, und murde als das haupt derselben angeseben. Der Dechant 2 mar Aufseber im Chore. Direktor der Bersammlung ober des Ravitele, und Sande haber ber Rirchengucht. Der Scolafter 3 follte bie jungent Chorherren in den einem Geiftlichen zuständigen Pflichteit und Wiffenschaften unterrichten, und die Domschulen in Ordnung halten. Der Ganger 4 war mit den Unterjangern Borftand bes Chores ober Gefanges; und ber Enftos' mit ben Sacriftanen forgte fur die Reinlichkeit und Zierde ber Kirchen und bes Gottesdienfics. Chorherren 6 machten die Rathsversammlung der Bischofe aus, welche man bas Rapitel, von ben barin vorgetragenen

<sup>1.</sup> Praepositus.

<sup>2.</sup> Decanus.

<sup>3.</sup> Scolasticus.

<sup>4.</sup> Cantor, Succentores.

<sup>5.</sup> Custos.

<sup>6.</sup> Canonici capitulares.

Kaviteln, nannte, und hatten Sig und Sthmme in allen ihre Kirche betreffenden Angelegenheiten. Die unmundigen Geistlichen des Stiftes standen unter der Aufsicht und Leitung des Scolasters, und wurden, weil sie ohne dessen Erlaubnis das Haus nicht verlassen durften, Haussherren oder Domicellaren genannt.

Bon dieser Stiftsverfaffung findet man noch Ueberbleibiel bei allen Domfirchen und Kloftern am Rheine. Es wurde namlich dicht neben Dieselben ein Gebaude von vier Alugeln erbauet, in welchen fich die Schlafzimmer und Woh. nungen der Domherren, die Speise = und Rapitelftuben. Die Bibliothefen und die Ruche befanden. Unter biefen vier Alfgeln lief ein bedeckter Gang bin, welchen man ben Rreuggang nannte, worin bei ichlechtem Better bie Processionen gehalten wurden. In der Mitte besielben lag ein Garten, ber aufänglich ber Ruche ober bem Spaziergange, nach ber hand aber als Rirchhof ober Begrabs nif diente. Un den vier Ecken des Rrengganges waren Leuchten angebracht, um ben Gingang in ben Chor bei Nachtzeit zu erhellen. Die Bande beffelben schmuckte man mit Bildern aus ber biblischen Geschichte, oder auch mit Grabmablern berühmter Geiftlichen und Boblibater aus. Die Beschäftigungen der Chorherren waren der Gottesbienft, Die Studien und die Stiftsangelegenheiten. Die Chorftunden wurden nach Maafgabe ber Zeit in den Morgen, Mittag und Abend abgetheilt. 2 Rebfe ben Saupte oder Domfirchen wurden auch Nebenfirchen gestiftet, welche man entweder Ritter= oder Collegiatfifter nannte, je

<sup>1.</sup> Canonici domicellares.

<sup>1.</sup> Man nannte fie von ben lateinifchen Wortern Metten , Laubes, Prim, Terg, Ron, Besper und Complet.

nachdem sie aus adelichen oder burgerlichen Geistlichen bestanden. Die Aloster und Abreien hatten aufänglich fast eine ähnliche Verfassung, nur mit mehr Strenge. Ihre Obrigseiten waren bei männlichen die Aebte, Prioren und Subprioren; bei weiblichen die Aebstisssinnen und Priorinnen.

Da die Monde und Chorberren in ihren Munftern und Kloster-Bibliotbefen Muffe genug hatten, Dieser ober jener Wiffenschaft nach Reigung und Kabigkeit obzuliegen; fo verdanfen wir ihnen auch manche schone Entdeckungen und Berfe in ben verschiedenen Zweigen berfelben. Erhaltung ber flaffischen Schriften burch Abschreiben, Annalen und Chronifen ihrer Zeit; physikalische Bersuche; Sammlungen und Berbefferungen der Gefete; und nachbem der Aristoteles durch die scolastische Philosophie mit der Theologie verbunden wurde, feine, originelle Ideen im Gebiete ber Religion und Idealitat. Mibertus Magnus, Duns Scotus, Bernard und Sildes aard waren rheinische Theolog-Philosophen, oder lebrten menigstens am Rheine. Willigis und Burthard waren rheinische Gesetzgeber. Bippo, Lambert von Ufchaffenburg und ber von Ronigshofen ichrieben Die rheinische Geschichte. Der Domherr Seinrich von Mainz verfertigte fur ben Prinzen Seinrich die erfte Belicharte; Frauenlob, Alberich und Ronrad maren rheinische Dichter. Die zwei größten noch bestehenben Kunftwerke am Rheine, ber Münfter von Strafburg und der Dom zu Colln, find aus dem Ropfe ber Bischofe Werner und Engelbert beroorgegangen.

Die Klöster, welche unter ber frantischen Monarchie gestistet wurden, hatten fast burchgangig die Regel bes heiligen Benedickte, dieses Patriarchen des occidentalischen Monchthums. Gegen das zwolfte Jahrhundert zeichneten sich aber mehrere Ordensstifter aus, unter denen Dominitus und Franz von Uffist die Oberhand behaupteten. Auch am Rheine fanden sich zu den Zeiten der Kreuzzüge der heilige Bernard, welcher die Cistercienser; der heilige Brund von Eölln, welcher die Karthäuser, und der heilige Norbert, welcher die Pramonstratenser gründete.

Da die Chorherren und Monche eine vorzüglich geiffe liche Erziehung erhielten, und in den Kirchengeschaften erfahren waren, fo nahm man auch meistentheils aus ihnen die Bischofe. In Schannat's Geschichte von Worms befindet fich eine Urfunde, wodurch Ludwig der Fromme ben Chorherren bes Sochstiftes bie Wahl ihres Bischofes augestehet, und burch das Concordat, welches Sein= rich V. mit dem Pabite Calirt ichliegen mußte, erhiels ten bernach alle Domfapitel am Rheine ein gleiches Recht. So murbe jest eine jede hauptfirche ein eigener Staat im Staate. Um alfo bie geiftlichen Gefchafte befto beffer leiten zu tonnen, ftellten bie Bijchofe neben fich noch einen eigenen geifiligen Rath an, welcher aus den vorzüglichften Pralaten bes Domftiftes, aus ben Archibiafonen ber Collegiat = ober Rebenftifter und aus ihren Soffaplanen aus fammengefett mar. Diefer Rath murbe balb ein geift= liches Gericht fur die nach dem canonischen Rechte ber Rirche zuständigen Rechtsfälle. Unfänglich unterzogen fich Die Bischofe felbst ber Leitung biefer Stelle. Rach ber Sand aber, da fie sowohl an geiftlicher als weltlicher Dacht großer geworden waren, übertrugen fie Diefelbe einem Stellvertreter ober General = Bicarius, fo wie sie die gotresbienftlichen handlungen in ihrem Rabmen von einem Bischofe verrichten liegen, beffen Bisthum von ben Ungläubigen befetzt war, und welchen bas gemeine Bolf Weihbifchof nannte.

Unter den rheinischen Bisthumern gab es, wie wir bereits gehört haben, dreie, welche zugleich Erzbisthumer oder Metropolitankirchen waren, und ihr geistliches Gebiet weit nach Frankreich und Teutschland erstreckten. Durch die hierarchische Berfassung wurde sonach das geistliche Gericht oder General-Bicariat auch ein Oberappellationsgericht für alle demselben unterworsene Bisthumer oder Sufraganeaten. Dem zusolge liesen die hauptzgeistlichen Angelegenheiten von halb Teutschland und Lothringen bei den Erzbischösen von Mainz, Trier und Edlin zusammen, und ersterer wurde schon seit des heizligen Bonifacius Regierung nach dem Pabste als der vorzüglichste Prälat der ganzen Christenheit angesehen.

Man kann sich leicht vorstellen, daß solche Vorzüge und Vortheile, welche die geistlichen Stellen schon zu der Karlinger Zeiten erworben hatten, unter allen Klassen des Volks Leute erweckt haben, welche selbige zu erhalten suchten. Die Lehrer in den Schnlen, die Günstlinge und Mathe der Kaiser, und selbst die Sohne der Fürsten und Abelichen bestrebten sich um die Wette, geistliche Würden und Pfründen zu erhalten, welche ein so großes Gewicht im Neiche, und ein so bequemes Leben im Hause gewährten. So geschahe es, daß die meisten Chorstellen der Hochstifter am Rheine, ja die bischöstlichen Stühle selbst mit adelichen und fürstlichen Personen besetzt wurden.

Indes hatten die Kaiser bei Vergebung derselben noch zu großen Einfluß, als daß es dem Abel sogleich gelingen konnte, die Hochstifter zu einem eigenen Besitzthume seines Standes zu machen. Wir treffen sowohl unter den sächsischen als salischen Kaisern zwischen einem

Abelichen immer auch einen Gelehrten auf den bischöflichen Stublen am Rheine. Ja bie Raifer pflegten fogar lettere vorzuziehen, weil fie an benfelben geschicktere Staatsleute und folgsamere Unterthanen zu haben glaubten, als an den blod friegerisch gewordenen Adelichen. Erft nachdem bas Concordat den Domfapiteln bas freie Wahlrecht feiner Bischofe gerettet hatte, führten bie Abelichen nach und nach das allgemeine Rapitelftatut ein: daß fein Geiftlicher eine Domherrenpfrunde erhalten, vielweniger zu einem Bischofe gewählt werden konne, welcher nicht eine gewisse 3abl von Ahnen erprobet habe. Bon nun an fanden es bie Domherren weder ihrem Stande noch ihrer Reigung gemäß, fich, wie Monche, in ein finferes Chorhaus einfverren, und von ihren Scolaftern hofmeistern zu laffen. Sie theilten baber die jahrlichen Stiftseinfunfte unter fich, und wiesen einem jeden feine eigene Prabende und Bobnung an. Go getrennt und eines freien lebens gewöhnt, suchten sie sich endlich auch die Vflicht, taglich in den Chor zu geben, zu erleichtern, und ftellten aus der nie= bern Beiftlichkeit Bicarien an, welche in ihrem Rabmen Die Chorgefange und den täglichen Gottesdienst halten mußten. Sie entzogen sich endlich so weit ihrer ursprunglichen Bestimmung, daß sie nur einige bobe Weste aussuch= ten, wo sie im Chore erscheinen, und nach demselben Rapitel halten mußten. 1

Die Bischofe waren indes auch weltliche Fürsten geworden, und gaben daher ihrer Kirche ein weltliches Unsehen, und ihren Herrschaften eine weltliche Verfassung. Die ersten Erwerbungen, welche sie durch die Schenkuns gen der Kaiser oder anderer frommen Leute erhalten

<sup>1.</sup> Man nannte fie festa suspendentia.

batten, waren, ben Urfunden gemaß, nur von der gemeis nen Gerichtsbarfeit ber Grafen und ber Steneraflichtig= feit befreiet. Gie mußten fich beswegen mackere Beichir= mer wablen, welche fie Rirchenvogte nannten, Die ihre Stelle in weltlichen Dingen vertraten. Bu Diefen gesellten fich spaterbin ibre Dienst = und lebnsleute : oter Burgmanner, Die fich ihrer Rirche entweder burch Gold und Lohn pflichtmäßig, ober aus Frommheit freiwillig unterworfen batten. Dieje maren in Freie und Un= freie, Gigenborige und Eble, Banern und Bur: gerliche abgetheilt. Jene verfaben alebann die bobern Stellen ihres Hofes oder Gebieres, als eines Dberbogtes, hofmeifters, Rammerers, Stallmei= ftere, Truchfeffen, Marschalts ic.; biefe eines Schultheisen, Untervogtes, und wenn fie Baushorige waren, eines Rochs, Rellers, Baders ic. Man nannte Diese Verwaltung Die Kamilie Des Stiftes ober Rlofters; 2 und fie verband, wie Dabl nicht unrich= tig fagt, Land und Leute, herren und Unterthanen freundlich und menschlich untereinander. 3 Als sich die Stifter getrennt, die weltlichen Befitthumer ber Bischofe und Achte vergrößert, und überhaupt die Stande die Landeshobeit erworben batten, murde auch eine genauere Staatsverfassung nothwendig. Sowohl die geistlichen als weltlichen Fürften hatten ihre Berrschaften burch Stabte und Schlösser erworben; ihre Lander wurden sonach auch nach Stadten und Schloffern eingetheilt, und burch

<sup>1.</sup> Ministeriales.

<sup>2.</sup> Familia.

<sup>3.</sup> Siftorifd-topographisch-statistische Beschreibung bes Fürstenthums Lorid.

Stadt = und Burggrafen ober auch Bogte verwaltet. Erstere hatten ihre Sige auf den Burgen, und mußten sie mit den Burgmannern im Falle einer Fehde vertheisbigen; lettere in den Städten, wo meistens auch ein Schloshof oder Amtshaus errichtet wurde.

Bei den Fehden oder Kriegen bildeten die Lebend= und Burgmanner das heerschild, unter welchem fie auszogen. Die ersteren hatten hauptleute an ihrer Spige, welche daber auch offentlich mit einer Kahne belieben , und Kahnen gebenstrager genaunt murden. Die leteren bienten in ben Schlöffern und Burgen als Befagung. Sie wurden von den Burggrafen ober Burgvogten geleitet. Die einzelnen Ortschaften und bazu gehörigen Sofe ober Mublen machten besondere Gemeinden aus, wovon eine jede ihre eigene Feldmart, ihr Lagerbuch, ihr eiges nes Gericht, und ihre eigenen Schultheisen ober Burgermeifter hatte. Bon diefen Ortsobrigfeiten wurden die geringen Rechtsfälle gerichtet, unter ihrer Leitung die Gemeindesachen abgethan, und die herrschaftlichen Gefälle gehoben. Ueber mehrere folche Gemeinden war ein Bogt oder Centgraf gesett, welcher hernach ben Nahmen eines Umtmannes, Umtsvogtes ober Umtsfellere erhielt, und die fürstlichen Gefalle und Gerichte: barfeit vermaltete. Die Landstädte und Flecken wurden in Bunfte oder Rirchfpiele abgetheilt; fie hatten ih= ren Stadtrath, Burgermeifter und Stadtfcults beißen. In benselben mar meistentheils ber Gip ber gemeinschaftlichen Umteregierungen. Mehrere Unteramter machten endlich Oberamter ober Bigthumamter aus. Sie wurden durch einen Dicedom ober Statthalter bes Kurften vermaltet. 2018 ber Beerbann allbereits aufhorte, trat an beffen Stelle die Cent= ober Dienstmannschaft

der Fürsten, und die Lebensmänner und Burgvögte wurs den die Hauptleute derselben. Die Regierung des ganzen Landes war an dem Hofe der Fürsten; die geistlichen hatten um sich ihr Kapitel und ihre Ministerialen zu Räthen, die weltlichen ihre Basallen.

Wenn ein Fürstenthum oder eine Grafschaft nicht groß genug war, um sie in Oberämter abzutheilen, so regierte sie der Graf unmittelbar mit einem Nathe und Gerichte. Abgelegene Aemter und Ortschaften wurden auch wohl durch besondere Beamten; Gemeinherrschaften oder Ganerbschaften, durch eine gemeinschaftliche Regierung verwaltet.

Die größeren Stadte am Rheine hatten sich zu ber Zeit unmittelbar gemacht, und eine eigene Verfassung ges geben. Sie waren in Innfte, Kirchspiele oder Duartiere abgetheilt, nach welchen die Burger Gesetz gaben, ihre Obrigseiten wählten, und ins Feld zogen. Sie hatten einen Magistrat, welcher die Regierungszgeschäfte besorgte; ein Schöffengericht, um Necht zu sprechen; einen Stadtschultheißen oder zwei Burz germeister, um der Burgerschaft vorzustehen. Die Zünfte machten wieder besondere Körper in der Gemeinde aus, wevon eine jede sich durch besondere Sahungen auszeichnete. Sie hatten ihre Zunftz und Trinkstuben, ihre Zunftladen, ihre Zunftgesetz, ihre Herberz gen und ihre Geschwornen und Zunftmeister.

Zwischen und in diesen großen Fürstenthumern, oder Republiken, lagen die Schlösser und Höfe der rheinischen Ritter, welche das von den landesherrlichen Nechten aufslasen, was die Fürsten und Städte übrig gelassen hatten. Nach Aufhebung der großen Herzogthumer in Franken und Schwaben machten sie eine eigene, ummittelbar unter dem

Reiche stehende Bersammlung aus, welche man die schwäbischen und rheinischen Nitter-Kantone nannte. Sie verwalteten ihre kleinen Länder und Güter durch Amtleute und Lögte, welche zugleich Necht sprachen, und ihre Gefälle einzogen; sie selbst aber dienten entweder einem Bischose oder Fürsten als Vizthume, Ministerialen, Burgmänner oder Hauptleute.

Zuweilen führten sie auch wohl selbst wichtige Fehben, je nachdem sie Muth und Anhang hatten. Wir finden in der rheinischen Geschichte eine Menge Beispiele, daß einzelne Nitter, wie die von Sickingen, Kronberg und Dahlberg es mit mächtigen Städten und Kurfürsten unternommen, und ihnen Schrecken eingejagt haben. Von den kleineren Herrschaften und Abteien will ich nicht reden, sie gleichen in ihrer Verfassung mehr oder weniger den großen.

So waren also die alten Gaue und Herzogthumer am Rheine in eine Menge kleiner Fürstenthümer und Respubliken zerrissen, welche kein anderes Band mehr unter sich anerkannten, als ein veraltetes Kaiserthum, und einen, in leeren Formalitäten bestehenden Neichstag. Desto stärker aber wirkte unter ihnen die Neligion. Unter dem wilden Gerassel der Wassen, oder den sinstern Zellen der Klöster darf man freilich jenen sausten Geist der Liebe und reinen Sinn der Gottesverehrung nicht mehr suchen, welcher die ersten Christen belebte. Eitle Herrschsucht und blutige Kriegsgewalt entheiligte die Stühle der Bischöste; grober Aberglaube und lächerliche Gebräuche schändeten die Andacht des Bolkes; allein alle diese Misbräuche, welche im Mittelalter der christlichen Religion angehängt wurden, waren nicht fähig, den Geist der Allgemeinheit

und Brüderlichkeit in ihr zu verdrängen, den sich der Stifter derselben zum Zwecke gemacht hatte. Der kriegesrische Teutsche, welcher seine Gottheit nur in heiligen schauerlichen Hannen zu verehren gewohnt war, und sich einen Himmel von Helden dachte, versinnlichte bald die überirrdische Shristusreligion in seinen Borstellungen, und so stieg zwischen Gott und ihm statt eines Pantheons oder eines Wallhallas von Göttern, ein gothischer Dom mit Heiligen auf, die ihnen als Mittler und Borbild dienten.

Die Religionsubung biefer Zeit bestand größtentheils barin, bag man ben außern Gottesbienst zu verl berrlichen, und jene Seiligen nachzuahmen fuchte, welche man besonders lieb gewonnen hatte. Schon unter ber franklichen Herrschaft hatte jede Rirche, jedes land, jede Stadt, jede Bunft, jedes handwerf, fogar jede Rrant= heit ihren Patron erhalten, beffen Festtage besonders gefeiert wurden. 1 3bre Bilber wurden entweder in Solg, ober Stein, ober Gold geschnift, in ben Rirchen ober Ravellen aufgestellt; und zu ihnen wallfahrten ganze Schaaren des Bolfes, um ihre Sulfe und Borbitte bei Gott angurufen. Roch größer murde bas Bertrauen, wenn bei ben Bilbern zugleich die Reliquien ber Schuppatronen ober Die Zeichen ihrer Munder zu sehen waren. Diese Beilig= thumer wurden in fostbaren, mit Gold und Ebelfteinen gezierten Gefäßen und von schimmernden Lampen umgeben, bem Bolte gezeigt, und ce fußte fie, ihre Bunderfraft hoffend, mit Thranen und Andacht. Es war feine Domfirche, fein reiches Rloster, ja fast feine Ravelle am Rheine, welche nicht einen folden Schat in ihren Sacri-

<sup>1.</sup> Giehe bas zweite Budy.

fieien verwahrt hatte. In den Schapfammern von Mainz, Trier und Colln befanden fich vortreffliche Kunstwerke dies fer Urt, und ihr Werth wurde auf Millionen geschäht.

Die nun die beiligen und frommen Menschen vorzüglich verehrt und zur Rachfolge aufgestellt murden, fo schredlich murbe bas Schickfal berjenigen geglaubt, welche mit Gunden befleckt aus biefem Leben gegangen waren. Die heidnischen Dichter baben die Martern ber Berdammten nicht so gräflich und fürchterlich geschildert, als felbige ber Geift des Mittelalters, ber fich in Dante's und Martin's von Cochem Worten ausspricht, erdacht batte. Rach ber heiligen Schrift besteht die Glückseligkeit bes himmels im reinen Unschauen und Genuffe ber gottlichen Schönheit; die Qual der Solle in Beraubung derseiben und Erkenntniß eigener Ruchlosigkeit. Hochstens wird von einem ewigen Feuer geredet. Mit diefer gottlichen und geistigen Borftellung war aber ein fo finfteres Zeitalter nicht zufrieden. Der Verdammte mußte zerriffen, gefoltert und gebraten werden, oder als ein abschreckendes Schenfal in fürchterlichen Geffalten und Stellungen umbergeben, um feine Strafe zu beurfunden. Daber fam es, bag man zu ber Zeit in allen Stadten, Walbern, Gaffen und Winkeln am Rheine Robolde und Gespenster fand, welche entweder als Ungeheuer ober als Todtengerippe, ober in Leichentucher gehullt, achzend und feufgend bie Borubergebenden fchreckten, oder in langjamen Schritten daberschleichend ihre Sulfe erflehten. Tyrannen, welche bas Bolk bedruckt, Bischofe und Pfaffen, welche unguchtig gelebt, Beighalfe, welche ihre Schape vergraben, Relbmeffer, welche falfch gemeffen, und Richter, welche unrecht gerichtet hatten, mußten bes Rachts umgehen. Dergleiden Erfcheinungen blieben nicht auf einzelne Bestalten beschränkt. Zu Mainz zog die feurige Kutsche, zu Trier der Ricins Barns, in der Vergstraße Nothenstein und das wilde Heer, und im Odenwalde der wilde Jäger in ganzen Schaaren mit Pferden und Hunden aus, und schreckte brüllend und rasselnd das zitternde Volk.

Die Kraft des Aberglaubens dehnte sich sogar über die Lebendigen aus. Wenn irgend ein Mensch sich durch anserordentliche Ersindungen oder geheime Wissenschaften, oder Taschenspielereien ausgezeichnet batte, so hielt man ihn für einen Zauberer oder Herenmeister. Unter diesem Vorwande wurden eine Menge unschuldiger Weiber verbrannt, die man der Hereri beschuldigte, oder die sich auch wohl selbst als Heren augegeben hatten. Der Haß gegen alles, was man teuslisch glaubte, verbreitete sich endlich auch über Acher und Juden. Man beschuldigte sie der Irrlehre, der Zauberei, des Betrugs und der Brunnenvergistung. Eine unzählige Menge dieser Unglückslichen wurden entweder verbrannt oder des Landes verwiesen.

Benn irgend ein Ungluck, war es Ungewitter oder Seuche, die Menschen traf; hielt man es für Strafe Gottes, und glaubte dessen Borbedeutung in Kometen, Nordscheinen oder anderen Himmelszeichen zu sehen. Bei dem Ausbruche eines Krieges fand man in den verschiedenen Gestalten der Bolken streitende Here, blutige Schlachtselder und kreuzende Schwerter. Oft erschienen auch ganz eigene Arten von Krantheiten. So sammelte sich im Jahre 1374 am Meine und an der Mosel eine Menge von Menschen, welche man die St. Beitstänzer nannte. Sie stellten sich geneinander über, hüpften hin und her, und dreheten sich so lange herum, die sie taumelnd zur Erde sielen. Nach dem Tanze saßen sie an den Kirchen,

um Allmosen zu erbetteln. Zu Gölln am Rheine zählte man deren dreihundert. Diese angegebenen Krankheiten waren Mittel, Geld zu erhalten, oder ungestraft Unzucht zu treiben. Denn man fand, wie die Limburger Chronik sagt, darunter hundert Frauen und Diensimägde, die keine ehrlichen Männer hatten, und in dieser Deussierek schwanger wurden.

Um solche Unglücksfälle und Krankheiten abzuwenden, stellte man Wallfahrten und Bußgänge an. Da sammelten sich öfters ganze Reihen von sich geißelnden Menschen, welche mit einem Kreuze an ihrer Spiße von Stadt zu Stadt zogen, und, indem sie ihren Rücken blutig schlugen, das Lied sangen:

Run schlaget euch so sehr, . Um Jesu Christi Ehr, 2c.

Im Trierischen gab es noch eine andere Art von Ballfahrern, welche man die hupfenden Heiligen nannte, und die in ihren Bittgangen immer zwei Schritte vor, und einen wieder zuruck machten.

So wechselte der Aberglaube am Rheine in den mannigfaltigsten Gestalten, und beschäftigte die Phantasie oder auch die Frommheit des Volkes. Man muß aber nicht glauben, daß alle diese Gebräuche und Schauspiele, welche der Geist des Mittelalters ersunden hat, allein der Rasteiung und Schwärmerei gedient hätten. Die Feste, Processionen und Ballfahrten waren öfters reizende Schauspiele für Kinder und Volk, oder Lustparthien, welche man unter Musik und Gesang austellte. Ein jeder Festag zog zugleich das prächtige Schauspiel einer Procession, eine jede Ballfahrt einen Jahrmarkt, oder einen Tanzanach sich. Auf eine hehre Adventszeit mit Geistern und Gespemtern, folgte eine muntere Fastnacht mit Hanswur-

sten und Masteraden, und wenn diese rauschenbe Frende auch durch die strenge Fastenzeit unterbrochen wurde, so traten die Ostern wieder mit dem holden Frühlinge und eisnem frohlichen Allelusa hervor.

Sogar die Rleidung ber Manner und Weiber wechfelte mit den Festen und Jahregeiten; und berjenige, melder, wie die Limburger Chronik fagt, beuer noch ein guter Schneider mar, taugte bald nicht mehr eine Kliege, so hatte fich in turger Zeir ber Schnitt verwandelt in biefen Landen. Dicht nur die Ebelleute fleibeten fich in Geibe, Dels und Gold, fondern auch die gemeinen Burger. Bir finden in den Chronifen Diefer Zeiten noch eine Menge Rahmen der Rleidungestücke, wovon sich sowohl im Unguge als in ber Sprache die Uebung verloren hat; z. B. Berichen, Beuten, Angeln, Gloden, Beelen ic. Die Frauen, fagt bie Limburger Chronit, waren, wenn fic zu Sofe ober Tange gingen, mit Perlenkleidern geschmuckt, barunter batten fie Rocke mit engen Mermeln, und bas oberfte Rleid bieg Gortet. Es war auf beiden Seiten aufgeschlißt, gefühert mit bunter Geibe, ober am Saume mit Zendel. Dben mar es gerungelt und gefrangelt, und fo weit ausgeschnitten, daß man ihre Brufte beinabe gur Salfte seben fonnte.

Die Teutschen haben auch in ben wildesten Zeiten die Gewohnheit nicht vergessen, ihre Feste durch Imse und Tanze zu erheitern. Dieser Gebrauch blieb um so mehr am Rheine, wo eine schone Gegend und der köstliche Bein die Gemuther erfreuete. Längst seinen Ufern war feine Stadt, fein Kloster, kein Dorf, wo nicht jährlich solche Feste, als Kirchweihen, Jahrmarkte, Maigänge, Freischießen ze. der Frommheit des Volkes einen freundlichen Unstrich gaben. Die Gedichte und romantischen Sagen

bes Rheins, welche wir theils ichon angeführt, theils als Nachtrag mit Bildern liefern, sind ein sprechender Beweis seiner glücklichen Phantasie.

Zu diesen religiosen Anstalten kamen noch die Tursniere und der Geist der Ritterschaft, welche den Bolkosessten einen besonderen Glanz gaben. Bei einer jeden fürstlichen Bermählung oder sonstigen außerordentlichen Borfällen wurde der Abel des Rheins zu einem solchen Bettkampse eingeladen, wo Frommheit, Tapferkeit, Ehre und Galanterie, als die Haupttugenden der Ritterschaft miteinander eiserten, und durch die schönen Hände der Fräuleins beslohnt wurden. Nach dem Berzeichnisse dieser Ritterspiele zu urtheilen, verging fast kein Jahr, wo nicht eins oder mehrere derselben geseiert wurden. Benn man nun noch bedenkt, wie viele Schauspiele und Feste die Kaiserkrönungen, die Reichstage und Fürstenwahlen am Rheine herzvorbrachten, so wird man sich ein Bild von dem tragiskomischen Leben der Rheinbewohner entwersen können.

Ein solcher Geist belebte das Bolf und den Abel am Rheine, als sie zuerst von Peter dem Einsiedler dam von dem Abt Bernard ausgerusen wurden, das gelobte Land, wo Christus ftarb, gegen die Ungläubigen zu vertheidigen. Wir haben bereits die Begeisterung und Auftritte geschildert, welche letterer am Rheine hervorzbrachte. Indes aber die frommen Nitter nach dem gelobten Lande gezogen waren, hatten sich sowohl geistliche als weltliche Fürsten ihrer Länder und Schlösser bemeistert. Mancher fam fruchtlos mit Wunden bedeckt zurück, und sand, wie weiland Agamemnon, bei dem trojanischen Zuge, sein Weib und sein Gut in den Handen eines andern. Der heilige Enthusiasmus, welcher zu Anfange

des Zuges Aller Herzen vereinigt hatte, wurde sonach ein Zunder neuer Zwietracht und Raublust; und die Fehden sungen um so verderblicher wieder an, als die Ritter im Streite mit den Ungläubigen, Raub und Grausamseit als verdienstliche Werke angesehen hatten. Die Kreuzzüge haben zwar die Bortheile über Europa gebracht, daß sie zugleich den Handel beförderten, und unter den Rittern die seinern Sitten des Drients verbreiteten; allein jene Ordnung der Dinge, welche Gesetz, und einen ruhigen Berkehr unter den Bürgern herstellen sollte, konnte nur durch solche Leute befördert werden, welche den Frieden von Herzen wünschten. Nicht aus den friegerischen Rittersschlössern, sondern aus den friedlichen Städten ist der Geist der Ruhe und Gesestlichkeit über die Länder des Rheins, und durch sie über Europa verbreitet worden.

Die Berfassung, welche bas teutsche Reich burch Die Bestattung ber Landeshoheit an seine Stande erhalten hatte, war nicht fabig, bem Kehdemesen und Kauftrechte Ginhalt zu thun. Wenn auch Raifer Friedrich II., auf bem zu Maing gehaltenen Reichstage im Sabre 1235, gur Beforderung des Landfriedens ein Reichsgericht anordnete, und die Gesetze zu jedermanns Erfemtniß in teutscher Sprache ausfertigen ließ; wenn auch bie machrigen Aurfürsten am Mheine ihre Staaten von innen burch Bogte und Gerichte, nach außen burch beträchtliche Mannschaft schirmen ließen; wenn auch selbst bie Rirche eingetreten mar, und die Triedensfibrer mit Bann und Flüchen bedrohte: jo blieben alle diefe Berfuche boch fruchtlos, ja die Territorial-Abtheilung mit Landeshobeit verfeben trug eber bagu bei, den Beift der Febde und ber Barbarei zu unterhalten, als einzuschränken. Die iconen Felder und Weinberge am Rheine murben, wie

zuvor, verwüstet; die Schlösser und Burgen zerstört ober seibst Rauberhöhlen; die Kaussahrtheischiffe auf den Flüssen geplündert oder hinweggenommen; das arme Landvolk von seinem Pfluge und der fleißige Bürger von seiner Werkstätte getrieben; ja sogar der ruhige Geistliche, welcher zuvor die Wissenschaften trieb, oder das Feld bestellte, gezwungen, die Wassen zu ergreisen, um seine Kirche oder sein Kloster zu vertheidigen.

Durch diesen traurigen Zustand der Anarchie wurde der gemeine Mann gerade am meisten bedrückt. Die Fürsten und Nitter liebten und lebten von dem Kriege; den Geistlichen schützte sein Stand und die Religion; aber der Bürger und Bauer mußte entweder durch sein Blut oder sein Geld als Werfzeng der Fehden dienen. Den Fürsten und Adelichen war es um Ehre und Eroberungen zu thun; aber der gemeine Mann liebte Ruhe und Friezden. Es war daher natürlich, daß auch die kräftigste Stütze des Landfriedens aus den Städten hervorgehent mußte.

Mainz, Colln, Frankfurt, Speier, Worms, Straße burg, Basel und andere Reichse und Gewerbsstädte am Rhein und Main mußten schon lange gewünscht haben, vom Drucke und den Näubereien der Fehdleute befreiet zu senn; allein einzeln hatte jede weder Kraft noch Mittel genug, um mächtigen und kriegerischen Fürsten oder Rittern zu widerstehen. Es sehlte ihnen zwar weder au

Albas Ursperg.

<sup>1.</sup> Quo nimirum tempore universae provinciae adeo devastationis continuae importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinae pacis professa sacramenta custodiantur.

Gelb noch Maunichaft; aber ersteres biente mehr dazu, die Raubbegierde zu reizen, als abzuhalten, und letzterer fehlte es an friegerischer Uebung und Gewandtheit. Nichts war also fähig, dem friedlichen Burger Sicherheit und dem Reiche Frieden zu geben, als eine Vereinigung der mächtigsten Städte. Ein Burger von Mainz, Arnold von Thurn, brachte sie zu Stande, durch die Stiftung des rheinischen Städte-Bundes, welcher im Jahre 1254, unter Kaiser Wilhelm, von siebenzig Städten geschlossen wurde.

Den ersten Aulas bazu gab die Fehde mit Diether I., Grafen von Kahenelnbogen, welcher das Schloß Rheinsfels anlegte, und von da aus die auf dem Rheine sahrenden Kauffahrtheischisse zwang, einen neuen Zoll zu bezahlen. Einige Städte wollten die dem Handel so beschwerliche Feste zerstören, belagerten dieselbe, umsten aber ohne etwas ausgerichtet zu haben, ihr Lager aufheben und nach Hause tehren. In dieser bedrängten Lage kam Arnold von Thuru, ein wackerer Bürger von Mainz, auf den glücklichen und ruhmvollen Gedansten, das durch ein größeres Bündniß mehrerer Städte zu bewirken, was einzelne Gemeinden, und selbst Kaiser und Gesehe dem Reiche bisher nicht zu geben vermochten. Bon einem Muthe und Seiste beseelt, welchen nur lange

- 1. Siehe unten die Cefdichte von Beffen: Rheinfels.
- 2. Sein Grab kann man noch in einer Rapelle bes Doms git Mainz feben.
- 3. Quidam validus Civis in Moguntia, fagt Albertus Stadensis.
- 4. Civitates Rheni quasi destitutac regia defensione. Chron. August. Neque enim publico aliter consuli poterat. Adelsreuter. Ann. Boj.

erbulbetes Unrecht und Gefühl einer guten Sache einflossen können, stellte er seinen Mitburgern das große Elend vor, das sie und andere Städte durch solche Besbrückungen und Räubereien ferner zu erdulden hätten. Er zeigre ihnen, daß es kein anderes Mittel gabe, diesem Unfuge entgegen zu kommen, als ein allgemeines Bundniß aller rheinischen Städte. Einzeln wurden sie immer geschlasgen und obumächtig sehn; aber verbunden könnten sie durch ihre Reichtbumer und Mannschaft den Landfrieden auf allen Flüssen und Wegen mächtig gebieten.

Durch solche Borstellungen, vermuthlich mit einer herzlichen Beredsamteit vorgetragen, brachte er endlich seine Mitburger bahin, daß sie sich durch einen Sid versbanden, mit Gut und Blut die Sicherheit des Neiches und den Landfrieden zu erkämpfen. Diesem der Nuhe Teutschlands und Europens so heilfamen Bunde traten bald Colln, Worms, Frankfurt, Speier, Straßburg und Basel bei; andere Städte vermehrten ihn täglich, so daß er als ein mächtiges und fürchterliches Gemeinwesen angezsehen wurde. Sie wählten sich ihre Unführer und Bundesrichter, stellten Kriegsvolf auf die Beine, zerstörzten die in der Gegend umber liegenden Raubschlösser, und hoben die neu angelegten Zölle auf. Die Kaiser und die klügsten Fürsten unterstützten diese Unternehmunzgen. Die Erzbischöse und Kurfürsten Gerhard von

- 1. Coepit hortari concives suos, ut pro pace restauranda juramento se invicem constringerent. Albert. Stad.
  - 2. Consenserunt ei et aliac civitates plurimae, ibidem.
- 3. Eligentes sibi capitaneos, destruentes castra nociva, et injusta telonea removentes. Chron. August. Bei Gubenus Urkunde 278 kommt ein gewisser Adolf von Baldek als Bundese richter vor. Er wird schon justitiarius rei publicae genannt.

Mainz, Konrab von Colln, Arnold von Trier und Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, nebst anderen Fürsten und Grafen, hielten es nicht unter ihrer reichsfürstlichen Würde, einen Bürgerbund zu beschwören, welcher die so lange gehosste, aber fruchtlos verordnete Sicherheit des teutschen Neichs begründen sollte. Die meisten erstärten sogar, daß ihre Zölle ungerecht, dem Versehr und gemeinen Wesen hinderlich wären, und daß sie selbige entweder gänzlich aufheben, oder doch auf eine billige Abgabe vermindern wollten.

Rach biefen fo wichtigen Berftarfungen und Butritten fetten die Berbundenen einen Tag nach Strafburg auf St. Michaelis an, um bem Gangen eine festere Geftalt zu geben, und fich über bie Mittel ben landfrieden git bewirken, zu berathschlagen. Man kann sich leicht voritels Ien, baß bie Berabredung eines fo fürchterlich werdenden Bundniffes benjenigen Grafen, Rittern und Febdleuten gehäffig mar, welche bisber nur vom Raube lebten, und den ruhigen Burger auf Rosten des Reichs und ber Gefetse bedrucken wollten. Gie suchten daber unter ben Gurften und bem Abel Gifersucht und Reid auszustreuen; fie aaben zu versteben: bag es fur Furften und Sdellente schandlich, ja gefährlich ware, sich mit Burgern und handwerfern in Bundniffe einzulaffen, und auf folche Beise Kramern und Spiegburgern die herrschaft über Cole und Ritter einzuraumen. 2

<sup>1.</sup> Iuraverunt sua telonea injusta esse, eademque tam in terris, quam in aquis relaxantes. ibidem.

<sup>2.</sup> Non placuit res militibus, sed neque praedonibus, et maxime his, qui habebant assidue manus pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum mercatores habere super homines honoratos et nobiles dominatum. Alb. Stad.

Solde Vorspiegelungen wollten weder bei ben flugen und patriotischen Fürften, noch bei andern bem Bunde beigetretenen Abelichen einen großen Gindruck machen. Die Erstern wünschten ichon lange bem Fauftrechte und ben Raubereien ein Ende zu machen, und die Lettern fürchteten die Macht und Zuchtigung bes Bundes. 1 Da also die Raubgrafen und Fehdleute ihre Absicht durch Ginlispelungen nicht erreichen fonnten, so versuchten sie es burch Kriegelift und Gewalt ber Waffen. Gin gewiffer Graf Emicho nebst andern Gebulfen feines faubern Sand. werks überfielen bei Racht die Geschäftstrager, welche die Bundesverwandten nach Strafburg abgeschickt hatten. Alrnold, Kammerrichter, und Friedrich, Stadtschultheiß von Mainz, Ritter Bolfram, Beinrich und Richard von Worms und andere Gesandte der Stadte wurden von biesen Raubern, ben Tag vor Michaelis, zu Berde nieder= geworfen, und gefänglich auf bas Schlof Landet geführt.

Durch eine so offenbare Berletzung des Land = und Bundesfriedens konnte dieser Raubgraf zwar die Städte und Fürsten mit neuem Hasse gegen die Näuber erfüllen; allein er verhinderte selbige nicht, andere Zusammenkunste zur Begründung gemeiner Ruhe und Freiheit anzusagen. Zu Collin, zu Worms, zu Straßburg wurden mehrere Bundestage angesagt, und endlich erhielt dieser merkwürdige rheinische Bund zu Mainz, wo er seinen Unsang hatte, auch den 29. Juni 1255 seine völlige Gestaltung und Bersfassungsmäßigkeit.

Unter Leitung des faiserlichen hoffanglers Grafen von Baldet traten bemfelben bei, von ben Rurfirften:

<sup>1.</sup> Vicinos comites suae societati adhaerere compellunt, ibid,

Gerbard von Mainz, Arnold von Trier, Konrad von Colln, Ludwig von der Pfalz; von den Furfien und Grafen: Jatob von Met, Richard von Worms, Beinrich von Strafburg, Berchtold von Bafel, der Abt von Auld, ber Rheingraf Konrad, Reicher von Kagenelnbogen, Friedrich von Leiningen, Bertold von Ziegenhaun, Emmicho der Raugraf, Poppo von Thuringen, und Sophie Landgrafin von Thuringen, nebft andern Grafen und herren; von den Studten: Maing, Borms, Speier, Strafburg, Bafel, Burich, Freiburg, Breifach, Rbeinfelden, Colmar, Schietistadt, Sagenau, Beiffenburg, Umstadt, Wimpfen, Beibelberg, Cauternburg, Oppenbeim, Frankfurt, Friedberg, Weglar, Gelnbaufen, Marburg, Sirfchfeld, Kuld, Mublhaufen, Afchaffenburg, Geligenstadt, Bingen, Bacharach, Befel, Boppart, Une bernach, Bonn, Coblenz, Reng, Colln, Achen, Münfter, Bremen, Grumberg ic. fo daß die Angahl auf mehr als fiebenzig angegeben wird.

Nachdem nun biefe sowohl an Burde als Macht so ansesnlichen Verbündeten über die Haupstücke ihres Verstrags übereingekommen waren, schickten sie eine feierliche Gesandrschaft an Kaiser Wilhelm, um von ihm, als dem Oberhaupte des Neichs eine formliche und rechtskräftige Bestätigung desselben zu erhalten. Der Brief, welchen sie an den Kaiser aussertigten, lautet also:

»Die Burgermeister und Schulzen von mehr als siebenzig Städten des obern Teutschlands ihrem ruhmwurdigen Herrn, dem romischen Kaiser Wilhelm, alle Ehrsurcht und ewige Treue zuvor.

» Euer Hobeit erklaren wir burch ben Inhalt bieses Briefes, daß wir zu Mainz versammelte Burger ben 29. Junii burch Vermittelung des Edlen von Waldeck, faiser-

lichen Hofrichters, zu Begründung des Landfriedens und Abstellung aller Fehde und Zwietracht über feste und uns verbrüchliche Punkte übereinsommen sind. Wir bitten das her Euer königliche Majestät, und weisest hierin mit Nath und That beizustehen, und diesen von und angefangenen Landfrieden, in so weit es die Neichsgesetze erlauben, mit Höchstdero Handvest und Brief zu bestätigen und zu bestezgeln. Wir hossen dies um so mehr von Euer Majestät Gnade, da dieses Bündniß zu Dero Vortheil, Nugen und Ruhm ersprießlich ist, und da wir wissen, daß Euer Durchslaucht huldreiche Unkunft bei uns, demselben die erwünschte Kraft geben wird.

» Gegeben zu Mainz am letten Junii 1255. «

Dem kaiserlichen Hose konnte wohl nichts erwünschter sein, als so ein Bündniß, was wohl am meisten fähig war, den Landfrieden zu befördern, und besonders das durch das Fehdespstem herabgekommene kaiserliche Unsehen wieder herzustellen. Wilhelm bestätigte dasselbe nicht nur, sondern er kam auch dieses Jahr noch nach Mainz und dann nach Oppenheim, um ihm durch seine Gegenwart eine feierliche Sanktion zu geben.

Die hauptpunkte und Absichten biefes fo merkwurdis den rheinischen Bundes waren:

Furs erfte durch wechselseitigen Beiftand und Untersftutung fo vieler und machtiger Furften, Grafen und Stabte den fo lange gewunschten Landfrieden zu begrunden.

3weitens. Eine hinlangliche Anzahl Truppen auf die Beine zu bringen, welche alle Rauber und Friedensbruchigen im Zaume und Ehrfurcht zu halten fähig ware.

Drittens versprachen die Stidte noch insbesondere, bei strittiger Raiserwahl feiner Parthei beizustehen oder ihr

Schutz zu geben, sondern nur demjenigen Raiser zu buldigen und gehörige Unterwürfigteit zu erzeigen, welcher einhellig von den Aurfürsten gewählt worden sen.

Die übrigen Absichten des Bundnisses erhellen aus folgendem Maniseste des Kaisers.

Wilhelm von Gottes Gnaden, romischer König, allzeit Mehrer des Reichs, entbieten allen unsern lieben Getrenen, welche diesen Brief zu Gesicht bekommen, unser Gnad und alles Gut.

» Dir fagen Gott unferm herrn, bem Geber alles Guten Dant bafur, bag er bas Befchrei ber Armen, welche bisher burch so viele Kriege, Zwiesvalt und die abscheuliche Tyrannei ber Uebelgesinnten bedrückt waren, erhort, und endlich den so lange gewünschten, aber bieber ganglich verbannten gandfrieden durch die Arbeit und Sulfe ber Gemeinen und Ginfaltigen zur Chre feines gottlichen Rahmens und zum Beile ber gangen Belt und Chriftenbeit besonders unter unfrer Regierung mildeft, vaterlich und gleichfam burch ein Bunder eingeführt bat. Wir beftatigen bemnach im Rahmen unfere herrn Jefu Chrifti, Diesen nun festgesetzten und rathsam beschloffenen Frieden aus ganzem Bergen, und burch unfre konigliche Autorität; und wollen und wünschen, daß sowohl Geistliche, Monche, Monnen, und was Standes und Ordens fie senen, als weltliche, fogar auch Juden ber Bortheile dieses Friedens fich freuen, und zu ewigen Zeiten genießen mogen. Damit aber zwischen dem Adel und den Stadten des Landes fernerhin tein Anlaß zu Strittigkeiten vorhanden fene, moburch bieses beilige Friedensgeschaft aufgehalten oder geftort werden fonnte, fo haben wir mit einstimmigem Wils len ber Abelichen und Stadte und mit reifer Ueberlegung unfere Rathe festgesetzt und beschlossen, daß die Abelichen

und Landesherren ihre Gerichtsbarfeit nach Recht ausüben, und alle ihre Gerechtfame behalten follen. Sie sollen ferner von jenen Leuten, welche ihrem Gerichtszwange unterworfen find, alle die Dienste und Rechte empfangent und fordern konnen, welche sie oder ihre Borfahren vor breißig, vierzig ober fünfzig Jahren rechtmäßiger Weise erworben haben; und sowohl herren als Unterthanen sollen aufrieden leben. Auch follen alle Rirchen, Stadte und Flecken, und was zu ihnen gehort, alle ihre Freiheiten, allgemeine und besondere Gerechtsame und Privilegien, welche sie von alten Zeiten besitzen, ruhig und friedlich genießen. Wenn aber vorerwähnte Abeliche und landes= berren über Unbilden von den ihnen guftandigen Stadten gut flagen haben, follen fie feinen Burger berfelben besmegen gefangen oder als Beißel nehmen, oder auch eigenmächtig gegent fie rechten; fondern fie follen die Sache vor uns ober beit Grafen von Baldeck, unsern Hofrichter, oder den Schultz beiß zu Boppard, oder zu Frantfurt, Oppenheim, Sagenau, Beiffenburg ober Colmar bringen, und ba ihre Sache durch ein rechtlich Gericht und durch ein billig Urtheil verfolgen. Die Stadte und Rlecken aber follen ihre wechselseitige Unbilden, welche ihnen angethan worden, nach vorgesagtem Eide vor und oder andern austragen laffen, und zwar fo, daß jeder Abeliche und jede Stadt oder Alecken ihre Rlage demjenigen von obgenannten Riche tern vorbringe, welcher ihr am nachsten ist. Wenn aber bie Stadt ober Fleden aus Nachläßigkeit eines folden Richters fein Recht und feinen Spruch erhalten; alsbenn mogen sowohl Abeliche als Stadte wegen haltung bes ge-Schwornen Friedens fich gufammen thun, und ben Rubes ftorer feindlich angeben, und foll dies nicht als ein Friebensbruch angesehen fenn. Wenn also einige Stabte.

Flecken, Abeliche, ober wer es auch seyn möge, ben Friesben in einem der oben angesührten Punkte verletzt, so soll bei Verluft unsere Gnade, gegen diese Anhestörer von allen, welche den Bund beschworen haben, mit vereinten Kräften seindselig versahren werden, auf daß der Friede von nun an auf immer aufrecht und unverletzt erhalten werde. Damit nun diese unsere heilsamen und von allen beschwornen Sazungen soft und dauerhaft bleiben mögen, und von allen unverwerslich gehalten werden, so haben wir diesen Brief mit unsere königlichen Majestät Insiegel unterzeichnet und bekräftigt. So geschehen zu Oppenheim im Jahre MCCLV in vigilia St. Martini indiet. XIV.«

Diefer Bund gab bem ganzen teutschen Staatsforper und handel eine andere Richtung. Die fleißigen Stabte schafften bald Geld, und ihre Bunfte eine Truppengahl auf die Beine, welche felbst machtigen Fursten furchterlich war. Sie fundigten allen Raubern und Friedensbruchigen ben Krieg an, gerftorien ihre Raubnefter, und brachten auch als Stande bes Reichs auf allen Reichstagen ben allgemeinen Kandfrieden und eine beffere Juftizverwaltung jur Sprache. 1 Der Bund erftrecte fich bald über gang Tentschland. Die Bauerngemeinden, burch bies große Beispiel burgerlicher Freiheit gereigt, suchten fich ber Berrschaft ihrer Herren zu entziehen; und wenn es ihnen nicht gelingen fonnte, freie Reichsborfer zu werden, ober fich, wie die Schweizer, in Rantone zu versammeln, so fetten fich boch einzelne Familien, unter bem Ramen ber Pfalburger, unter ben Schutz der Stadte; und die Raifer, welche burch das lebenspftem und große Interregnum ihr Unsehen verloren hatten, saben bies Bestreben ber gemeis

<sup>1.</sup> Giebe bie Reichsabschiebe biefer Beit.

nen Burger als das schicklichste und fraftigste Mittel an, um dem Reiche Einheit und ihrer Krone eine neue Burde zu geben. Maiser Rudolph von Habsburg wollte dadurch die Macht der Großen beschränken, und eine Arr von Unterhans in Teutschland bilden. Ludwig der Baier besschenkte die Städte mit Freibricfen und Privilegien, und unter Wenzels Regierung kam, sogar mit Zuthun dieses Kaisers, ein neuer Bund der rheinischen und schwäbischen Städte zu Stande, welcher sähig war, mit Heeren von zehns bis zwölstausend Mann die mächtigen Herzoge in Baiern und Schwaben zu bekämpfen.

Diese anwachsende Bundes-Republik, machtig durch Reichthum, Mannschaft und das Recht, fürchterlich im Kriege und Bunde, erregte endlich die Eifersucht und Furcht selbst jener Fürsten, welche sie anfänglich unterstützt hatten. <sup>3</sup> Die Anführer der städtischen Truppen, an Fehde gewöhnt, gingen bald aus dem Zustande der Bertheidigung in jenen des Angriffs über, und einzelne ihrer Hausen übten Gewaltthaten aus, welche dem Zwecke des Bundes ganz entgegen waren. <sup>4</sup> Durch diese Ausschweifungen und

- 1. Fovehat hasce societates, ut potentiam suam magis firmaret. Trithem. chron. Hirsaug.
- 2. Wenzeslaum regem occultum hujus ligae civium fuisse authorem, utpote qui potestatem theutonicorum principum semper habebat suspectam, quam tali modo speraverit infirmandam. ibid.
- 3. Displicuit hace civium colligatio principibus multis, qui multitudinem indomitae plebis de facili causa in furorem posse converti scientes, sibi non immerito metuebant ibid.
- 4. Naturam luporum coepisse induere canes, et qui latrones debuerant persequi, didicisse immitari. ibid.

Friedensbruche aufgebracht, entzogen ihnen bie Raifer ibren Sont, und der Abel errichtete unter fich Bundniffe, welche ben städtischen bas Gleichgewicht halten sollten. Eines schlossen die rheinische und schwäbische Ritterschaft unter St. Georgen und Wilhelmen Schild. Gin anderes entitand in der Wetterau unter dem Ramen der Cowengesellschaft. Auf Diese folgte bas Bundnig ber Gebornten. Das gemeinschaftliche Interesse bes Abels vereinigte sie endlich alle im Jahre 1382 zu einem gemeinschaftlichen Bereine, welchen fie bem ftabtischen entgegen setzen wollten. Die Raiser und ber Reichstag mußten endlich ins Mittel treten, und so fam bas erfte vollständige Reichsgeset, bie goldne Bulle, und im Jahr 1383 eine neue Reiches abtheilung zu Stande, welche aber mehr bagu beitrugen, Die Macht ber Fürsten zu befraftigen, als die Nation gu erheben.

Durch diese Begebenheiten und Versügungen verlor der rheinische Städte Bund gänzlich seinen ursprünglichen Zweck. Der Fehdegeist verdrängte unter den Bundedruppen den Bürgergeist. Die Soldner verachteten die Beschle der Bürgermeister, und die gedungenen Ansührer bedrückten den ruhigen kandmann und Bürger. Das große Bündnist trennte sich endlich in mehrere einzelne, wovon ein jedes seine besonderen Fehden führte. Die schwäbischen Städte bekriegten die Herzoge von Würtemberg, die rheinischen, die Pfalzgrasen bei Rhein. Nach vielen Verwüstungen und einzelnen Gesechten kam es bei Worms zu einem entsscheidenden Tressen, worin die Bürger von Mainz, Speier und Worms geschlagen, und kurz daraus, wie der gelehrte Abt von Trithem so richtig sagt, ihre Bündnisse, welche ansäuglich einen so heilsamen Zweck und guten

Fortgang hatten, burch eigne Friedensbruche getrennt wurden. 2

Indes gingen die Absichten derselben nicht ganz verstoren, ja sie waren, wie Pütter sagt, dis zur Errichtung der hohen Reichsgerichte noch eine fraftige Stütze gemeiner Freiheit. Wenn durch sie auch in Teutschland nicht, wie in andern Reichen, eine allgemeine Reprasentation des Bolkes zu Stande gesommen ist; so bildeten doch die Städte ein eigenes Collegium auf dem Reichstage, und verbreiteten in allen Gegenden umher Gesetzlichseit, Industrie, Künste, Handel und Cultur. Wir wollen zuerst eine allgemeine Schilderung ihrer wichtigen Unternehmungen in Gesetzgebung, Kunstsseiß und Handel entwerfen, damt das besonders anführen, wodurch sich eine jede derselben ansgezeichnet hat.

Schon vor der Errichtung des rheinischen Stadt ein Regiment war fast in einer jeden beträchtlichen Stadt ein Regiment unter der Burgerschaft festgesetzt worden, was durch lange Erfahrungen und öftere Zusätz verbessert und erprobt, alles das, was sonst in der Lehensverfassung geschehen war, an Regelmäßigkeit und gesehlicher Ordnung übertraf. Die Bürger waren in Zünste oder Quartiere eingetheilt, um sowohl ihre Magistratspersonen zu wählen, als auch ihre Mannschaft zum Kriege zu bilden. Zur Gesetzgebung und Regierung setzen sie einen Stadtmagistrat an, welcher aus den alten Geschlechtern und den Zünstigen ges

<sup>1.</sup> Felix quidem et satis fortunatum confoederationis suae habuerunt exordium, et omnibus in circuitu raptoribus magnum incussere timorem: verum postquam eorum milites conductitii aequitatis legem violare coepissent, confoederatio eorum diutius permanere non potuit. ibid.

wählt wurde. Un der Spitze des Ganzen standen ein oder zwei Burgermeister als Vorsiger des Rathes und Unführer der Truppen. Bei einigen Städten, als Bern, Worms, Speier, war mehr die aristotratische, bei andern, als Colln, Straßburg, Frankfurt, die demokratische Form vorsherrschend, alle aber galten für Republiken, und glaubten durch ihre Senats und Bolksbeschlusse den alten Grieschen und Römern zu gleichen.

Gben biefe republikanischen Berfaffungen beforberten auch eine regelmäßige Justigverwaltung und die Ginfüle rung beutlicher Gefete. Bisher mar bie Gerechtigkeit von genilichen und weltlichen Bajallen nur nach Willinder vermalret worden. Dem Burger ber Stadte mar baran geles gen, gleiche Rechte und Sicherheit zu haben, und bei den Seinigen burch Gesetze geschützt zu senn. Da aber burch Lebens = und Faustrecht mit ben Capitularien augleich bie romifden und teuischen Gefege außer Acht gefommen mas ren, sammelten einige weise Bischofe ober Rechtsgelehrte bas, was davon noch im Berkommen war, und verbefferten es burch einige Bufate, welche aus ber veranberten Berfaffung nothwendig murden. Gine ber altesten Befets= sammlungen dieser Urt ift jene, welche ber Bischof von Morms, Burthard I., fur fein Sochstift und feine Stadt abfassen ließ. Ich werde den Inhalt dieser merkwurdigen Urfnude in der Geschichte von Worms anführen. ihr ober in ihrem Beifte abgefaßt, erschien fpaterbin ber Schwabenfpiegel als Gefet fur die oberrheinischen Lander. Die Berordnungen biefer Gefegbucher grunden fich noch gang auf den Beift ber alten teutschen Gefete, vermoge welcher die peinlichen Falle burch Zweikampf und

<sup>1..</sup> Senatus populusque.

Gottesurtheil bewiesen, die Verbrechen durch Gelbstrafe oder das Friedgeld gebüßt werden konnten. Dergleichen Gesetze mochten wohl bis in das dreizehnte Jahrhundert am Rheine ihre Nechtsfraft behalten haben. Als aber die Gewerbe und der Zusammendrang in den rheinischen Stidzten die Geschäfte und Nechtshändel vervielfältigt hatten, und gegen Räuber und Mörder ein stärferer Schutz nothwendig war; mußten auch, da man das römische Necht noch nicht kaunte, neue und umfassendere Gesetze über Kauf und Verfauf, Zinsen und Schulden, Lug und Bestrug, Raub und Mord gegeben werden. Man sammette daher die alten Weisthümmer der Schöffenstühle über derzgleichen Vorfälle, und nannte sie Stadtrechte oder Stadt. Reformationen.

Bei biefer erneuerten Gesetgebung ging ber Beift ber teutschen Gesetgeber, besonders in peinlichen Sachen, von einem Ertreme gum andern über. Rach ben Berordnun= gen des Bischofs Burthard und des Schwabensviegels. fonnte man noch Diebstal und Mord durch Geld abbufen; aber nach ben neuen Statuten-Buchern, ift auf bas geringfte Berbrechen Rafen = und Obrenabschneiben, Sangen und Ropfen gefest. Daber beifen noch die peinlichen Be= richte entweder zu Saut und haar, oder zu hals und Ropf. Ein gemeiner Diebstal wurde mit bem Strange, offentlicher Raub mit dem Rade bestraft. Bauberei und Regerei, oder auch fleischliche Vergehungen zwischen Juden und Chriften, fanden auf dem Scheiterhaufen ihre Strafe; und wo man bes Berbrechens Gewisheit burch Zeichen nicht erfahren fonnte, brachte man ben Ungeflagten burch Foltern jum Geftandnif. Den Rirchendieben, Beren und Regern mar der Feuertod ohnebies gemiß. Bei ben Grafen = und herrengerichten ging die Graufamfeit in

Bestrasung so weit, daß man auf Wilddieberei oder Waldbeschädigung die härteste Todesstrase seize. Rach den Forstrechten im Spessart und der Eppsteiner Gemarskung wurden Wilds und Krebsdiebe enthauptet, oder ant einen Baum aufgehängt. Nach den Waldgesetzen im dreiseichner Hain verlor ein Forstsrevler die Hand; und nach jenen der hohen Mark wurde einem Baumschäler der Nabel aus dem Bauche geschnitten, dieser an einen Baum genagelt, und der Verbrecher so lange um denselben gessührt, die ihm die Värme aus dem Leibe gewunden waren und er todt darnieder sank.

Von dieser Zeit an vermehrten sich auch die Gefängnisse und Hochgerichte in den Städten und Ländern an dem Rheine. Erstere waren meistentheils bei den Stadtthürmen oder Nathhäusern angebracht und so dunkel und vergittert, daß sie eher einem Loche als einem Verwahrungsorte gleich sahen. Viele wurden auch, wie zu Zürich, und Miltenberg, mitten in dem Wasser errichtet, damit der Verbrecher nicht entwischen konnte. Noch vor einigen Jahren konnte man längs dem Rheine hin keine Stunde sahren, ohne einen oder ein Paar Nabensteine und Galgen an dem Ufer zu erblicken. Diese waren, wie bei Ingelheim und Lorch, so nahe beisammen, daß zwei an beiden verschiedenen Orten hinzurichtende Armessünder noch vor ihrem Ende mit einander sprechen konnten.

Um dieser finstern, schrecklichen Gerechtigkeitspflege den höchsten Anstrich von Schauerlichkeit zu geben; seste man neben die öffentlichen Gerichte noch heimliche oder die sogenannten Behmgerichte. Da sie selbst verborgen gehalten waren, ist auch ihr Ursprung verborgen geblieben. Einige Alterthumsforscher schreiben ihre Entstehung Karl dem Großen zu, welcher sie während seiner Kriege

gegen bie Sachsen eingeführt haben foll. Wahrscheinlicher verdanken. fie ihre Pflege dem Erzbischof von Colln, Engelbert, 1 welcher als Großinguifitor und Reichsvermal= ter, geiftlich = und weltliches Gericht, Beichtftuhl Richterstuhl bei bemfelben vereinigte. Da jest mit bem Fauftrechte und ben unzuganglichen Rauberhohlen ber Bergichlöffer, auch bie beimlichen Berbrechen zugenommen hatten, glaubte diefer merkwurdige Furft-Bifchof, daß dies felbe auch nur durch beimliche Untersuchungen und Berichte verfolgt und bestraft werben fonnten. Diefem aus folge wurden zuerst in Bestyhalen, 2 bann an andern Orten Teutschlands heimliche Gerichte angelegt, mit Meister = und Schoppenstühlen und Bollstreckern ber IIrtheile. Dicienigen Perfonen, welche in Diefen beimlichen Gerichtsorden aufgenommen murben, mußten ichmoren, bie beimliche Gerichtsbarfeit zu handhaben, ben Berbrechen nachzuspuren, die Berbrecher anzuklagen, und felbige nach Wissen und Gewissen zu richten. Der Angeflagte murbe burch offentliche oder heimliche Unschlagezettel vor bas Gericht gefordert, und wenn er nicht erschien, entweder aufgefangen ober bas Urtheil ber Schoffen auch auf offenen Wegen und Strafen an ihm vollzogen.

Dieser fürchterlichen Gesetze und Anstalten ohngeachetet, waren weder Flüsse noch kandstraßen vor Räubern und Mördern sicher. Ja die heimlichen Gerichte beförederten eher die Verbrechen, als daß sie dieselben aufgehalten hätten. Wie sollten sich dadurch gemeine Diebe haben schrecken lassen, da es Vornehme und Mächtige nicht

<sup>1.</sup> Davon mehr in ber Gefchichte von Colln.

<sup>2.</sup> Beit Engelbert ale Aurfürst zugleich herzog in Bestphalen war.

thaten; und bie Freischoppen felbft bie gefahrlichften Juffis morber geworden find. Rur ber Beichtstuhl oder bas Gottesgericht im Gewiffen war bas einzige Mittel, ben beimlichen Berbrechen zuvorzufommen; aber auch diefer wurde oftere migbraucht, obwohl er feine weltliche Gewalt zur Seite hatte. Indef brachte die verbefferte Gerech: tigfeitepflege wenigstens in ben Stabten großere Ordnung und Rube bervor. Um biefe zu vermehren, mablten fich Die Gemeinden, nebst ben Schoffen und Richtern, noch andere Beamten, welche nach Maaggabe ber verschiedenen Berwaltungszweige entweder Seckelmeifter, ober Diechenmeister, oder Mungmeister, oder Banmeister, oder Zunft= meifter genannt wurden. Die Burgermilit war Bunft : ober Quartierweise abgetheilt und von den Sauptleuten angeführt. Die Stadte wurden mit Mauern, Graben und Thurmen befestigt, mit Warten umgeben, und bie Zeuas und Fruchthäuser mit allem angefüllt, was gum Unterhalte und zur Bewaffnung ihrer Geerhaufen biente.

Nachdem auf biese Weise die Burger in den Stadten von innen durch Gesetze, nach außen durch Bollwerke und Mannschaft gesichert waren, singen alle Urten von Kunste und Gewerbe schnell unter ihnen an zu blühen. Die Bürgerschaft der Städte war selbst schon in Zünste nach den verschiedenen Gewerben getheilt, und nicht nur die gröbern Handwerker als Maurer, Zimmerleute, Schmiede, Schuster, Wagner, Bäcker, Meiger ic. hatten darin ihre Werkstätten errichtet; es zeichneten sich unter ihnen auch solches Künstler und Arbeiter aus, welche in Seide, Wolle, Hanf, Leder, Holz, Glas, Elsenbein, Stein, Gold und Silber alles das hervorbrachten, was die menschliche Gesellschaft nur schones, fünstliches, beques mes und wunderbares wünschen kann. Ich selbst habe in

ben alten Kirchenschatzkammern ober fürstlichen Kunstsammelungen Werke und Fabrikate von diesen Zeiten her geseshen, welche sogar neue Kunstwerke sowohl an Schönheit als Tüchtigkeit übertrasen. Fein gewebte Tücher, seidene Gewänder mit seltener Pracht, Farbenspiel und Stickerei, Spisen sein wie Spinnengewebe und zierlich wie Blumen gebildet, Schränke und Stühle von der niedlichsten Schreinerarbeit, Gesäße theils aus Holz und Elsenbein geschnitzt, theils aus Erde gesormt oder aus Gold und Silber gegossen, mit den schönsten Zierrathen, Edelsteinen und Figuren beseitt, konnte man noch vor einigen Jahren in den Kirchen von Straßburg und Eblln, oder in den Schatzkammern von Mannheim und Mainz sinden.

Bon diefen handwerferlichen Bestrebungen fliegen bie finnreichen Stadtebewohner endlich zu ben hobern Regionen der Runft: zur Mablerei, Bildhauerei, Uhrmaches rei, Musit, Poesie und Architektur. Es ift mobl keine Rirche, fein altes Schloß, fein Rathhaus langs bem Rheinstrome binab, was nicht mehrere Beispiele und Mufter großer Kunstwerke aufweisen konnte. In den Sammlungen der herren Boifferee und Ballraf zu Colln, und bem Museum zu Frankfurt findet man Schate von altteutschen Bildern. Die Kirchen von Freiburg, Strafburg und Colln find Bunder der Baukunft und Bildhauerei. Ihre Kenster schimmern mit taufenderlei Farben und Gestalten ber Glasmablerei. In dem ehemaligen Domschatze zu Mainz und Colln waren Gefaße und Statuen von feltener Pracht Schonheit und Vollendung. Die Raften, worin die Gebeine der beiligen Glifabeth zu Marburg, und die Ropfe ber drei Konige zu Colln liegen, gelten fur Meisterstucke von Gold = und Schmelgarbeit. Die alten Choral = und Gesangbucher sind eben so merkwurdige Urfunden ber bei

ligen Musik ais der Miniatur-Mahlerei. 2 Wenn aber auch von allen diesen Urkunden und Denkmälern des theinischen Kunsksleißes nichts übrig geblieben wäre, als der Dom zu Cölln, so würde dieser uns noch Beweise davon im Neberslusse geben können.

Diese Schönheiten der leblosen Runstwerke murden durch den Geist des Gesanges und der Poesie noch mehr belebt. »Ich wunderte mich, fagt Petrarca, am Rheine »fo viele Bildung, fo biedere Manner und icone Beiber » gefunden zu haben. Das ganze Ufer war mit liebenswurdigen Madchen befest; und Gett! welche icone Geftal-» ten, welche einnehmende Gesichter, welch niedlicher Ungug. DSeber Mann mußte fogleich Liebe fuhlen, deffen Berg nicht » anderswo schon gefesselt ware. « 2 Unter diesen sangen bie berühmten Minnefanger Gottfried von Strafburg, Ronrad von Burgburg, Seinrich von Maing und andere, beren Lieber Rudger von Maneffe sammelte; und ich felbit babe in dem Kreuggange des Mainzer Domes bas Dentmal bes berühmten Frauenlob wiederhergestellt, welchen Die Frauen aus Dankbarkeit felbst jum Grabe getragen haben. 3

Bon den Werkstätten der handwerker und Kunfiler innerhalb der Städte erstreckte sich auch die Industrie auf

<sup>1.</sup> Noch ist zu Aschaffenburg bas Brevier und Kirchenbuch Kurfürst Alberts II. ein wahres Denkmal altteutscher Kunft.

<sup>2.</sup> Mirum in terra barbarica, quanta civilitas, quae urbis species, quae virorum gravitas, quae munditiae matronarum. Omnis ripa praeclaro et ingenti mulierum agmine tegebatur. Obstupui, Dii boni, quae forma, quae facies, quis habitus! amare potuisset, quisquis eo non praececupatum animum attulisset. Ep. ad Colonnam.

<sup>3.</sup> Davon umftanblicher weiter unten.

bas flache Land umber. Wir find zwar ben Beiftlichen und Monchen vielen Dank fur ben Unbau ber Fruchtfelber und Weinberge am Rheine schuldig, aber die blus bendite Landwirthschaft bildete sich erst in der Rachbarschaft ber Stadte. Die reichen Burger und Patricier gingen in allen Urten von Pflanzungen den Bauern auf ihren gandautern als Muster voran. Ginige barunter, 3. B. Wigilo von Wambach in Frankfurt, Die zum Jungen von Mainz, die Liestirchen in Colln, hatten fich fo betrachtliche Landereien erworben, dan fie bamit reiche Stiftungen fur Rirche, Rranfen und Urme machen fonnten. Die Frucht = und Speisemartte in Maing, Colln, Straß= burg, Frankfurt und Worms gaben bem Landmann einen fichern Abfat feiner Fruchte, feiner Ruchenkrauter, feines Dbites, feiner Gier, feiner Milch und feiner Butter; und Die Garten, welche die reichen und wohlhabenden Burger ju ihrem Bergnugen um die Stadte anlegten, waren eine Pflanzschule feltener Gewächse und Blumen. Gine jebe Stadt hatte babei noch eine eigene Gartnergunft, welche ben Burgbann anbauete. Diese fleißigen Leute arbeiteten wohl vier Mal bes Jahres ihren Boden um; und noch find bas Gartenfeld bei Maing, Sachsenhausen bei Franffurt und die Rappesbauern zu Colln Beweise bavon.

Der Kunstsleiß führte endlich die Bewohner der Städte auf ganz neue und unerhörte Entdeckungen. In Freiburg und Straßburg wurden eine Menge Verbessezungen bei den Mischungen der Farben, in der Verarsbeitung der Metalle, an den Spinnrädern, Uhren, Weberstühlen gemacht. In Basel versertigte man aus Lumpen Papier, und in Mainz erfanden Guttenberg und Faust die Buchdruckerei, welche sowohl in Sitten als Wissensschaften eine neue Epoche stiftete. Der gelehrte Schunk

hat uns in seinen Beiträgen zur Mainzer Geschichte ein Bruchstück mitgetheilt, woraus man schließen konnte, daß sogar die Erfindung des Schießpulvers Mainz zugehöre.

Bon allen biesen einzelnen Bestrebungen der Stadte, von diesem mannigsaltigen Wetteiser in Künsten, Handswerken, Andau und Ersindungen, war der Handel und die rheinische Schiffahrt die Seele. Wenn man den Lauf und die Größe des Nheins betrachtet, so ergibt es sich von selbit, daß dessen Bewohner zu beiden wichtigen Besschäftigungen angetrieben werden mußten. Dieser herreliche Fluß durchschneidet Europa, so zu sagen, in der Mitte. Er verbindet den fruchtbaren Süden mit dem fleißigen Korden; und die ihm zugehenden Gewässer führen ihm die Reichthümer des Often und Westen zu.

Mis der rheinische Stadte-Bund errichtet wurde, hatten sich bereits schon drei Hauptstädte zu Meisterinnen der Schissahrt und des Handels gemacht, welche auf ihm getrieben wurde: Straßburg nämlich am Obern, Mainzam Mittel und Colln am Unterrheine. Ihre günstige Lage und selbst die allmählige Vergrößerung des Flusses brachten es mit sich, daß bei denselben ein Ueberschlag und Stapel der Baaren statt sinden mußte.

Bon Basel bis nach Straßburg ist der Mein zwar schon zu einem beträchtlichen Strome angewachsen, allein sowohl die Seichtigkeit seines Wassers als die vielen Auen vertragen noch kein schweres, tiefgehendes Schiff. Man bediente sich daher fleiner, flacher und aus einigen Tannenbretern zusammengesetzter Fahrzeuge, welche man die

<sup>1.</sup> Einen Brief vom Jahre 1305, worin Kurfürst heinzich III. einen Feuerschüben, welcher sich im Schlosse Chrenfels unter Mainz aushielt, begehrt.

Lauertaunen nannte. Erft von Strafburg fonnten großere Schiffe ben Kluß binabgesendet werden. Aber auch diese waren nicht beträchtlich, indem sie unter dieser Stadt bis nach Speier noch manchen Gefahren ausgesett waren. Ihre Fracht durfte nicht viel über 2500 Centner betragen. Es murde baber ein Schiffahrtsgeset gemacht, vermoge welchem jeder Schiffer, ber zu Thal fahren wollte, zuerst fein Fahrzeug von Sachverftandigen besehen, bann bas Baffer von Strafburg bis Germersbeim unterfuchen, und endlich nach Maaggabe ber Große bes Schiffes fich sowohl die Bahl ber Steuerleute als Ruderknechte bestimmen laffen mußte. Fand man die Fracht alebann noch zu schwer, so wurde sie in kleinere Fahrzeuge oder Rachzuge vertheilt, und erst zu Reuburg in bas Saupt= schiff übergeladen. Demzufolge fabe man Speier als ben Drt an, wo großere Schiffe rubig ben Mein befahren fonnten. Diese Stadt erhielt badurch einen naturlichen Stavel.

Nachdem der Rhein den Nekkar und den Main aufgenommen hat, gewinnt er bei Mainz jene Breite und Tiefe, welche ihn den größten Flüssen Europens gleich seht. Bei dieser Stadt erhält also die Schiffahrt auch neues Leben und Gewicht. Bon ihrem User gehen bis nach Eblln Schiffe ab, welche bei 10,000 Gentner enthalten können. Diese Bermehrung der Fracht brachte in Mainz einen neuen Ueberschlag und ein neues Stapelerecht hervor, vermöge dessen die dort landenden Schiffe die Waaren ausladen und zum Berkauf anbieten maßten. Sowohl die Bürger als Aurfürsten von Mainz behaupteteten und beförderten dieses Recht aus allen Araften. Erstere errichteten an dem User des Rheins Aranen und Damme; die Aurfürsten Hatto und Siegfried I.

ließen die Felsen am Binger Loche sprengen, um die Schiffahrt zu erleichtern, und unter dem Kursürsten Peter wurde ein Kaushaus erbauet, was dem Ueberschlage und Lager der Waaren Naum und Schuß gab. Endlich verschaffte der Kursürst Diether unter der Martinsburg den Schiffen einen Hinterhalt, wohin sie sich bei schnell eintretender Winterkalte gegen Frost und Eisgang retten konnten. Durch diese nühlichen Unstalten wurde die Schiffahrt von Mainz bis Edlin erleichtert, und der Handel auf dem Flusse ungemein befördert.

In letzterer Stadt erhielt beibes endlich seine höchste Wichtigkeit. Nachdem nämlich der Rhein noch die Nahe, die Lahn und Mosel in sich aufgenommen hat, bildet er längs dem Ufer von Solln hin einen natürlichen Hasen im Halbfreise von einer Stunde, von welchem jetz Schiffe auß- und eingehen konnten, welche an Größe und Gewicht den Seefahrzeugen gleich kamen. Durch einen so zahlreichen Berkehr sahen die Ufer dieser Stadt einem Walde von Mastebäumen, oder einer Gasse von schwimmenden Häusern gleich, von außen mit allen Schiffgeräthen und Tauwerke, von innen mit allen Bequemlichkeiten einer Wohnung verssehen, und mit den Reichthümern aller Weltgegenden belasstet. Es war daher natürlich, daß auch hier das Stapelrecht eingeführt, und die Stadt mit Kranen, Dämmen und einem Kaushause versehen wurde.

Dem Beispiele bieser brei haupt-handelsstädte am Rheine folgten bald die übrigen. Freiburg, Speier, Worms, Frankfurt am Main, Bingen, Coblenz, Wesel und Cleve. Eine jede Stadt oder jedes Städtschen, was entweder an der Mündung eines in den Rhein gehenden Flusses und Wildbaches lag, oder wo Felsen, Sandbanke, Strudel und andere Derplichkeiten

der Schiffahrt Hindernisse in den Weg legten, wurde eine kleine Riederlage, von wo aus die aus allen Gegenden kommenden Waaren und Landeserzeugnisse entweder nach dem Hauptstrome, oder von diesem in die weitern Lander rechts und links ihre Versendung erhielten. So wurden schon gegen das zwölfte Jahrhundert hin alle Arten von einheimischen und fremden Erzeugnissen, Gestraide und Früchte, Wein und Dehl, Bans und Brennsholz, Gewürz und Metalle, Bans und Mühlsteine, Thiershäute und Leder, Leinens Wollens und Seidentuch, Werkzeuge und Gesäse, Geschmeide und andere Kostbarkeiten auf dem Rheine zu Thal und zu Verg gefahren, und in die entferntesten Gegenden damit Handel getrieben.

Man fann sich leicht vorstellen, daß sowohl die rheis nischen Stadte, als die rheinischen Fürsten sich wechselseis tig bestrebten, aus diesem wichtigen Berfehre ben möglich: ften Ruten zu gieben. Jene versuchten alle Mittel, moburch fie die Schiffahrt auf dem Rheine gegen bie Wefahren fichern konnten, welche ihnen die Natur, oder Ranbe fucht ber Kehderitter entgegen stellte. Gie befestigten bie Ufer gegen ben Andrang oder die Wildheit des Waffers, burch Damme und Grippen. Gie zersprengten die Felsen und Klippen, welche über oder unter der Rheinflache den Schiffen droheten, und befestigten burch Gebufche und Stamme ben Leinpfad. Um Niederrheine waren eigene Rheinbaumeister angestellt, welche man Teigarafen nannte, und am Dber= und Mittelrheine bewaffnete Flotten auf dem Fluffe erhalten, welche die Rauffahrteischiffe becken, und gegen alle Unfalle ber Rauber und Friedensstörer schützen follten.

Die rheinischen Fursten beforderten wohl auch bie Schiffahrt durch große, fostspielige Unternehmungen. Auch

fie errichteten Damme, liegen Relfen fprengen, und legten Raufbäuser und Kranen an; allein ibre Absicht ging boch mehr auf die Bereicherung ihrer Kammern, als auf bas gemeine Bohl. Da bie Wahl ber Raifer gegen bas zwolfte Sabrbundert größtentheils von den rheinischen Kurfürsten abbing; so ließen biese sich von dem zu erwählenden Reichsoberhaupte neue Rheinzolle oder sonft ein die Rheinschiffahrt betreffendes Recht ertheilen. Go geschah es, daß ein jeder derselben drei oder vier Sauptzolle am Rheine, und mehrere Rebenzölle auf den ihn zufliegenden Fluffen erhielt. So wichtige Vortheile, welche daburch die Rurfürsten erworben hatten, reizten auch die anderen Machtigen am Rheine. Jeder Fürft, deffen Land fich an ben Alug erstreckte, verschaffte sich entweder burch die Gnade bes Raifers, oder burch Gewalt einen Rheinzoll; und wenn er feine Unmagungen auch nicht über alle vorbeifahrende Schiffe als Waaren ausdehnen fonnte, fo versuchte er fie doch wenigstens auf einige Artitel, als Wein, Pfeffer und Getraide.

Die Zölle wurden besonders bei solchen Orten angelegt, wo entweder der Stapel, wie zu Speier, Mainz
und Eölln, oder die Natur, wie bei dem Binger Loche,
bei der Pfalz, bei der Bank die Schiffahrt aushielt.
Hier wurden entweder Zollhäuser, oder feste Schlösser und
Mautthurme erbauet, aus welchen man die Schiffe mit
gewaffneter hand anhalten und zwingen konnte. Auf diese
Weise hatten sich die rheinischen Fürsten schon über dreißig
Zölle von Straßburg bis zu den Niederlanden erworben;
wovon die vier rheinischen Kurfürsten allein über achtzehn
besassen. Um daher dem Zollwesen mehr Ordnung und

<sup>1.</sup> Bu St. Goar.

Gleichformiafeit zu geben, biefren lettere mehrere Zusammenkunfte zu Mainz, zu Labnitein, oder auch bei bem Ronigstuhle, und fetten gewisse Zollverordnungen oder Zollartitel fest, nach welchen sich sowohl die Zollbeamten, als Schiffer richten sollten. Diesen gemäß, wurde bei einer jeden Zollstätte ein Beseber, um die Fracht gu ichagen; ein Bollner ober Bollichreiber, um die Ginnabme einzutragen; ein Rachganger, um beibe zu fontrolliren; endlich ein Fracht bestätter, welcher ben Schife fern Porfchuß leiftet, angestellt. Diesen maren mehrere Zollknechte zugegeben, welche ihnen in den Umtsverrichtungen behulflich fenn mußten. Gie wurden meiftens aus der Schifferzunft genommen, auf daß sie sowohl über Die Schiffsladungen als Frachtbriefe besto sicherer urtheilen konnten. Der Zolltarif war nach Maakgabe bes innern Werthes ober auch des Gewichtes eingerichtet, altein die Zollbeamten verließen fich meistens auf ihre Kennt= niffe und Erfahrungen, auch wohl auf ihr Augenmaaß: und so mußten sich die Schiffer mit ihnen ofters durch Beschenke abfinden. Dieser Willführ ber Schatung suchte man hernach durch Maaß und Wagen abzuhelfen. Man maß namlich die Schiffe nach ihrer Lange, Breite und Tiefe, ober wog die Baaren, und forderte fonach ben Boll. Aber auch biefe Untersuchung blieb noch vielen Schwierigkeiten unterworfen, und fo fehrte man wieder mehr oder weniger zu der alten Schatzung über Baufch und Bogen gurud. Die Bollgesetze ber rheinischen Aurfürsten tamen endlich theils durch die Willtuhr der 3ollbeamten, theils durch die Eigenmacht der übrigen Fürften wieder außer Acht; und es bestand blos unter Zollnern und Schiffern ein Geschaft auf Treue und Glauben.

Die Menge und fast unnaturliche Vervielsältigung ber Rheinzölle machte endlich selbst diese Urt von Zollerhebung nothwendig. Wenn man bedenkt, daß von Mainz bis Sölln allein über vierzehn Zölle, und diese öfters so nahe bei einander angelegt waren, daß der Schiffer, wie bei Bacharach und Andernach, von einem User gleich auf das andere überfahren mußte; so wird man leicht die Beschwerlichkeit und den Ausenthalt begreisen, welcher der Schiffahrt durch eine strenge Untersuchung nach Maaß und Gewicht in den Weg gelegt worden wäre. Uebrigens wurde der Zoll in Tournosen erhoben, welches Geld man sur das schicklichste hielt, um den Preiß der Waaren zu bestimmen.

Der wechselseitige Berkehr und ber wechselseitige Schutz, welchen zuerst bie Stadte am Rheine burch ben rheinischen Stadte-Bund unter sich festgesetzt hatten, er= ftrectte fich in furger Zeit burch den großen Sanfees Bund über gang Europa. Roch fann man in dem Rathbause zu Colln die Gite ber Bundesrichter und in dem Raufhause zu Mainz die Schildhalter der Stadte feben, welche dieses große Gemeinwesen entweder geleitet oder reprasentirt hatten. 2 » Innerhalb der Mauer einer Stadt, fagt Berber, war auf einen fleinen Raum alles susammengebrangt, was nach bamaliger Zeit Erfindung, » Arbeitfamfeit, Burgerfreiheit, Saushaltung, Polizei und » Ordnung wecken und gestalten konnte: Die Gesete man= Der Stadte find Mufter burgerlicher Beisheit. » fowohl als Gemeine genoffen durch fie des erften Rah-"mens gemeinschaftlicher Freiheit, bes Burgerrechtes.

<sup>1.</sup> Jest ist bas Kaufhaus niebergerissen. Den Umris bavon sindet man in ben rheinischen Alterthumern.

» In Italien entstanden Republiken, bie burch ihren San-» del weiter langten, als Athen und Sparta je gelangt » hatten; Dieffeits ber Alpen gingen nicht nur einzelne » Stadte durch Fleiß und Handel bervor, sondern es » knupften sich auch Bundnisse berselben, ja zulett ein » Sandelsstaat zusammen, der über das ichwarze, mittel-» landische, atlantische Meer, über die Rord = und Ditsee » reichte. In Teutschland und ben Niederlanden, in ben » nordischen Reichen, Polen, Preugen, Rug = und Liefland plagen biefe Stabte, beren Furftin Lubef mar, und bie » größten Sandelsorter in England, Frankreich, Portu-» gall, Spanien und Italien gesellten sich zu ihnen; viel-» leicht der mirtfamfte Bund, ber je in der Welt » gewesen. Er hat Europa mehr zu einem Gemein= » wesen gemacht, als alle Rreuzfahrten und romische Ge-» brauche: denn über Religions = und Nationalunterschiede » ging er hinaus, und grundete die Berbindung ber Ctaa-» ten auf gegenseitigen Rut, auf wetteifernden Rleiß, auf » Redlichkeit und Ordnung. Stadte haben vollführen, mas "Regenten, Priefter und Eble nicht vollführen fonnten und » mochten: sie schufen ein gemeinschaftlich wirkendes Europa.«

Ich glaube dieses Buch nicht besser schließen zu können, als mit einer Stelle aus Münsters Kosmographen, welche die Gesetze und Sitten der Zeit so deutlich schildert. »Gleichwie von Anfang der Beschöpfung bis auf unsere Zeit sich verloffen haben sieben Welt, und wir jezund sind in der siebten Welt, die besteht also lang als Gott will, derselben weis sind auch sieden Heerschildt aufgelegt. Der König hebt den ersten; der Bischof Abt und Abtissin, die da gefürstet sind, heben den andern; die Kapensürsten den dritten; die Freyherrn den vierten, die Mittelfreien den fünften; die Dienstmannen den sechsten;

und ben siebenten Heerschild hebt jeglicher Mann, ber nicht eigen ober ein Kind ift.

Siebengahl wird auch angenommen von dem menscha lichen Leib. Dann ben bem haupt wird bescheiden Mann und Weib, die chelich zusammen gefommen find, und die Rind von ihnen benden geboren, werden bezeichnet nach dem ersten Glied von beuben Saupt; namlich ba die Urme stoken an die Schultern. Geschwister Rind die andere Singe, die stehn an dem andern Glied von dem haupt herab gezählt, das Glied heißt der Ellenbog. Die dritte Sipp fieht an bem dritten Glied, ba die Sand an ben Urm fioft, und die vierre an dem vierten Glied, da ber Mittelfinger an die hand ftoft. Die funfte Gipp fieht am fünften Glied, namlich an bem andern Glied des Mittelfingers. Die sechste am britten Glied bes Mittelfingers, und die fiebende vor dem Ragel des Mittels fingers. Run welche Kinder nach diesen fieben Gliebern fich vergleichen, die nehmen auch zu gleicher Weise bas Erb. hat ein Pfaff eine Kirche oder Pfrunde, davon er fich betragen mag, so theilen seine Geschwister nicht mit ibm bas fahrende Gut. Wer Erb nimmt, ber foll auch bie gelten, die der todte Mann gelten follte. Diebstal, Spiel und Raub ift niemand ichuldig zu gelten fur ben andern.

Es mögen nicht zeugen Kinder die unter vierzehn Jahren sind, noch Weiber, dann in etlichen Sachen, auch nicht Buben, Dumme und Thörigte, Blinde, Taube, Unsinnige, Ketzer, Berbannte und meineidige Leute.

Es mag ein Kind seines Baters und seiner Mutter Erb verwirfen in vierzehen Dingen. Rämlich so ber Sohn ben ber Mutter liegt; oder so er seinen Bater fahet und einschleußt wider Necht; oder so ber Sohn seinen Bater anspricht und folche Dinge von dem Bater anzeigt oder rüget, die dem Vater an den Leib gehen; oder so der Sohn einen Bater schlägt an die Wangen; oder merklichen bescholten hat; oder auf ihn klagt, daß den Bater in Schaden bringt, an Ehre oder Gut; oder so der Sohn ein Dieb oder Bösewicht wird; oder den Vater irret und verhindert an seiner Seelenheil am Todtbett; oder so der Sohn ein Spielmann wird wider des Vaters Willen; oder wollt nicht Bürge werden für den Vater; oder wollt ihn nicht lösen von dem Gefängniß; oder so der Vater von Sinnen könmt, und der Sohn verwahret ihn nicht; oder so der Sohn dem Bater sein Gut verthut mit Unfug.

So cin Mann stirbt ohne Kinder, und hinterläßt eine Frau, soll diese unbekümmert seyn bis zum dreisigsten Tag. Von dem Erb soll man zum ersten dem Gesind ihren Lohn geben, und soll sie nicht ausstößen bis zum dreisigsten Tag, bis sie sich anderswo versehen mögen. Darnach muß die Frau theilen mit den Erben. Sie soll auch ihres Mannes Roß und Sattel, Harnisch und das best Schwert geben seinem Herrn, ob er ein Dienstmann war. Die Frau soll geben den Erben ein Beth, ein Pfülven, ein Küssen und zwen Beilachen Tischlachen und ein Badkappen, zwo Zwehelen und zwei Becken. Das ist die gemeine Hinfahrd, da setzen die Leut mancher hand Dieng zu, so dazu gehört. Wo aber die Frau der Dinzgen nicht hat, der soll sie nicht geben.

Wenn zwey oder nicht gebohren sind zu einer Todleib, foll der Aelter das Schwert nehmen vorhin, demnach theilen sie gleich und der Jünger der Wehler. Es soll auch der altst Bruder des jüngeren Vogt seyn, bis sie aufgewachsen sind, darnach soll er ihnen gure Rechnung geben.

Minder man einen Anaben unter vierzehn, oder eine Jungfrau unter zwölf Jahren, benen soll nichts absgeben an land und Lehnrechten im Erben. Kommen sie über dies Ziel, so sieben ihre nächsten Freunde an ihr Erb. Beis man das Alter eigentlich nicht, soll man Zeichen suchen am Leib, das erst so man kleine Härlein sinder unter der Nasen, das andere so man solches sindet unter der Uchsen; das dritte ob den Gemäch, damit wird bewerbt, das der Anab vierzehn Jahr alt ist oder drüber. Aber die Jungfrau mag mit diesen Zeichen nicht überswunden werden.

Man foll allen Raub und Diebbeit zweifaltig gelren, fo fie mit Gericht genotbigt werben. Gebe fie aber wieber unbenotbigt, jo foll man fie einfaltig gelten. Strakenraub begeht man sunderlich an drever band leut, an Pfaffen oder Pfaffengefind, an Pilgern und an Raufleuten, die von land zu land fabren. Dan foll bie Stra-Benranber bangen an einen Galgen, ber aufgericht werde an einer offentlichen Straf. Sat man wider einen folden Rauber feine Gezeugen, foll man ibm vorlegen bren Wahl, die Bafferurtheil, ober bas beiß Enfen auf ber Sand gu tragen, ober in ein beigmallenden Reffel mit Maffer gugugreifen bis an die Ellenbogen. Berichtet er damit, so ift er der andern Urrheiten ledig. Die ihr Recht mit Diebfial oder Strafenraub verwirfen, ob man fie beffelben Ranbe ober Diebstals anders geiber, bie mogen mit ihrem Gid nicht tedig werden, man foll ihnen bren Chur portragen, bas beig Guien gu tragen, ober in wallenden Reffel ju greifen. ober mit Rampf fich git wehren.

Allbieweil sich ein Mann mit feinem Schwert begirsten mag, und auf ein Roß mit einem Schild und mit einem Schaft gesigen mag, und man sezt ihm ein Steck zu dem Roß, der einen Daumellen hoch ist, und man soll ihm den Stegreif halten, und ein Meilwegs gerei.ent mag, der mag Hans halten und mit seinem Gut umzesben, als ob er vierzehn Jahr alt war. Wenn der Inngling zu vierzehn Jahren kommt, mag er ein ehlich Weib nehmen, ohne seines Vater Willen: also auch eine Tochter, die zu zwölf Jahren kommen ist, mag einen Shesmann nehmen.

The may niemand Pfeger seyn, er sey dann fünf und zwanzig Jahr alt. Den Pfleger nennt man etwan Bermünder, etwan Begt, etwan Behalter, etwan Sallate. Die alle sollen getrene leute seyn. Es mag kein Kind unter vierzehn Jahren ohne seinen Pfleger etwas thun, das stat seye. Berspielt ein Kind seines Baters Gut, dieweil es nicht ausgesteuert ist, und ist unter 25 Jahren, muß man es dem Bater wiedergeben. Ein jeglicher Jungsling soll Pfleger haben, die er 25 Jahr alt wird. Dieweil soll er nichts thun ohne seinen Pfleger mit seinem Gut. Ein Weib mag ohne ihres Mannes Erlaubnist ihres Guts nichts hinveggeben, weder eigne noch ledig Ding, noch Zinszut, noch Lehensgut. Dann er ist ihr Bogt.

Der Raiser mag in allen kanden nicht gegenwärtig seyn; und mag alle Untergericht nicht verrichten, davon so leihet er andern Fürsten, Grasen und anderen Herren weltlich Gericht. In teutschen kanden hat jedes kand seine Pfalzgrafen. Sachsen hat einen, Baiern einen, Schwaben einen und Franken einen. Der römisch König soll mit Recht dieser Herrschaft, Markgrafschaft, Pfalzgrafschaft oder Grafschaft, keine in seiner Gewalt haben

Tahre und Tage. Er soll sie hinleihen, thut er das nicht, des klagen die Fürsten und andere, das ihnen gebrest, dem Phalzgrafen am Rhein, wann der ist zu Necht Nichter über den König und davon hat die Phalz viel Ehre. Als man den Kayser kieset, soll er dem Neich hulben, und soll in Sid nehmen vier Ding, nämlich daß er das Necht stärke, das Unrecht bekränke, das Neich alle Zeit mehre, und nicht ärmer mache.

Andere viel Rechte so in teutscher Nation gemacht sind, von Erben, Bürgschaften, Gezeugen, Morgengaben, Leibzeding, Heinstener, Todleib, rechtlosen Lenten, Ucht, unehelichen Kindern, Pflegern, Eigenleuten und Northe wehr ze. will ich dahin fahren lassen.

Es weißt auch vast jedermann, was und welche Aleis ber und speiß im Teutschen Land jest im brauch seind, barumb nicht vom netben, etwaß bavon zu fcreiben. Co baben die Tentschen viel Bnterschied und manniafaltige grad od' ftand Buder inen. Den erften ftand baben bie Beiftlichen, ben andern die Edlen, und der hat vil grad, ban es feind Khriten, Granen, Frenherren und andere Edlen. Die Kurffen Bebertreffen bie andern nit allein in ber Wurdigfeit und bobem geschlecht, sunder auch in dem gewalt, dann fie baben weite Lander und berrichaften. Aber die Grauen, Frenberren, und andere eblen, figen bin pud ber binder ben landesfürsten, besünder die schlech: ten ebelleut. Die ist aar ein seltzamer brauch under den edlen. Dann wann die Kenser des Renserthums halb not angebet, und er Bermanet seine Aursten, grauen unnd edien, fo fprechen fie, das fie gefreget feind, und niemand bienen dann ber inen fold giebt, bargu laffen fie and jre underthauen nit dienen, und fagen boch bas ber Renfer ir Oberherr fey. Diefe leut meinen, bas je abet

nit wenig geschwecht wurd, wann sie solten faufmanschatz treiben, oder ein Handwerf fuhren, oder so einer ein unedle hausfrauwen neme, ober folt einer wonen wie ein ander Burger in einer frembden ftatt. Gie baben fein Gemeinschaft und benwonungen auf den bergen, in den waldern, oder auf dem feld, do fie mit jrem handgefind fren wonen. Die fürsten und edlen hangen an gemeinlich bem jagen, und meinen es gebor inen allein gu auf lang= warigem branch, und begebner freiheit, aber ben andern Berbieten fie gut faben Sirtzen, Reh, hinner und hafen bei Berlierung ber Augen, ja an etlichen ortern ift es verbotten bei konfabhauwen. Doch was schedliche thier feind, mag jederman faben. Es effen auch die edlen gar luftbarlich, und fleiden fich kofflich, gieren fich mit gold, folber vund seiden, sunderlichen die weiber, im hauß und aufferhalb bem hauß. Bnd wann fie ausgahn, volgt inen nach ein hauffen gesinds, und ghan so langsam und sittlich und machen fo wohlbedachte Schritt in irem gang, bag Das gemein Bolf fie einswegs an jren geberben erfennt. Co aber ein ferner weg vorhanden ift, gond fie nit gu fuß, bann sie meinen es were inen Bnerlich, und ein vrfund ber durftigfeit, aber rauben wann sie not angat, schemen sie jren theil nit, besunder nachdem der thurnier in ein abgang komen ift. Wann inen ein schmach von jemand begegnet, tragen fic es felten mit bem recht auß, funder sie versamten jre reisige gespanen, und rechen sich mit dem schwerdt, seuer und raub, und zwingen also bie inen widerdruß haben gethan, zu der genügthung.

Der ander standt ist der Burger die in den stetten wonen, deren ein theil dem Kenser, die andern den Fürsten oder den geistlichen prelaten unterworffen seind. Die dem Kenser gehorsam seind haben vil frenheiten, bruch und

fatungen, beren fie fich in gemein gebrauchen. Aller jar machen fie auf den burgern ein ftert ober burgermeifter, an dem der bodift gewalt fieht. In den malengen oder übelthaten prtheilen fie nach vernunft und gewohnbeit, bas fie junft auch pflegten zu ibun in andern burgerlichen bendlen und ganken; boch mach man zu bem Renfer appellieren. Es feind gar noch in alien Reichsstetten zweierlei burger. Ettich seind juntern, und von den grosen geschlechten gebos ren, Die andern seind schlechte Burger. Die schlechten Burger treiben taufmanschat, ober befimmern sich mit Sandwerken, aber die andere, die man Patricies neut, und von den alten geschlechten berkommen seind, betragen fich mit jrem Baterlichen erb und von ging und gulten. Und wann einer aus ben gemeinen burgern zu großen reichthum fompt, und will fich zu juen schlaben oder ge= meinschaft mit inen machen, nemmen sie ju nit in jr gemein. Doch was ber stattregiment antrift, wird bo under ben burgern fein Inderscheid gemachet, sunder werden beibe zu den amptern genommen bestunder die einheimische. Die stett im tentichen fand seind gemeinlichen, wol bewart vom natur ober funft, bann sie seind fast zu den tiefen maffern geseist, oder an die berg gegrundfestet, vnud bie auf ber freven ebne liegen, feind mit ftarken Mauren, mitt graben, behverten, thurmen, ichutten und andern gewehr umpfaffet, bas man inen nit balb fan zufommen.

Der britt stand ist der menschen auff dem feld, sigen in den dörffern, hofen, und wylern, und werden genennt Bauwren, darumb de sie das Feld bauwen, und das zu der Frucht bereiten. Die füren gar ein schlecht unnd niderträchtig leben. Es ist ein jeder von dem andern abgeschnitten, und lebt für sich selb mit seinem gessind und vieh. Ire heuser seind schlechte heuser von tot

bud holk gemacht, auf bas erdtrich gejezt, vund mit firoh gedeft. Gre fpeif ift fdmarz rocken brodt, haberbren, ober gefocht erbsen mit linien. Waffer und molten ift fast ir trant. Ein zwilch gippen zwen bundschuch und ein filzbut ift ir fleidung. Dije leut haben nimmer Ruh. Fruh und ipat hangen sie ber Arbeit an. Gie tragen in die neche ften ftett zunerfauffen was fie nutzung überkommen auff dem feld und von dem viech, und faufen ein bargegen was sie bedorfen. Dan sie haben feine, oder gar wenig bandwerksleut bei inen fiten. Iren herren mufen fie offt burch bas jar binen, bas felb banwen, faen, bie frucht abschneiben, und in die scheuwer fürren, bolg hamven und graben machen. Do ist nichts, daß bas arm Bolf nit thun muß, und an verluft nit aufschieben barf. Was folde barre Dienstbarkeit in bem armen Bolk gegen jren obern bringe, ift man in furz verruckten jaren wol innen worden. Es ift fein stähel bogen so gut, wan man in zu boch spannen will, so bricht er. Also ift es mit der rube der oberfeit gegen ben Bnterthanen, wo die ju groß ist. Es wolt sich ber kunig Robvam zu viel tirannisch gegen seinen untertbanen halten, aber wie wohl es ibm ausschlug, weis ich wohl. Solches weis ich auch wol, bas Gott oft bierten und regenten über ein voll fegt, nach: bem sichs gegen im verschuldet. « .

Nachdem wir nun die großen Unternehmungen bes rheinischen Städte Bundes im Allgemeinen vorgenommen haben, wollen wir auch die Geschichte der einzelnen Städte und Staaten, und was darin vorzäglich merswurdig ift, auführen.

## Druckfehler.

```
ftatt vor lies von.
Seite 20.
           Beile 15.
      64.
                            Sesistat 1. Sesistek.
                 21.
      73.
                            Sesisiat 1. Sesistek.
                 21.
     104.
                           ben graufamften 1. ber graufamfte.
                 24.
                       ___
                       - hergestellt 1. bargestellt.
     154.
                4.
                 16.
                       - 814 1, 841.
     234.
                           Ronige 1. Rriege.
     240.
                 22.
     304.
                 31.
                       - Berfprechen I. Borfprache.
                       - Garbo I. Bardo.
                 32.
     304.
                       - Ludwig' 1. Otto.
     376.
                14.
                           Berthold I. hermann.
     389.
                 22.
                           vollführen 1. vollführt.
    445.
                19.
```



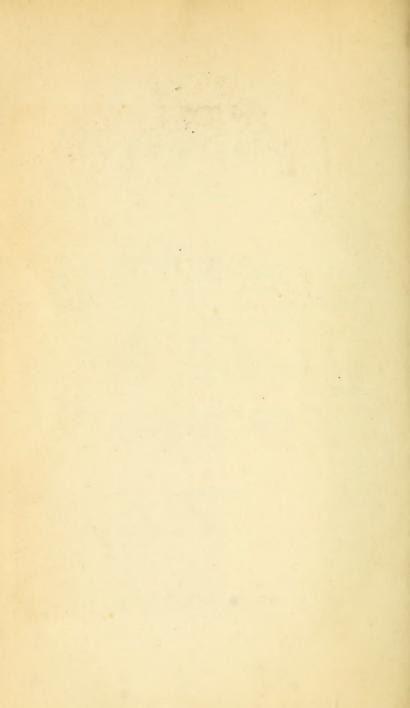

litle Rasinische Geschichton und Segen Volut. Author Vost, Niklas.

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

